

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









## ASHMOLEAN LIBRARY, OXFORD

This book is to be returned on or before the last date stamped below

| 0.5 DEC 1996 |  |
|--------------|--|
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |
|              |  |

· , 

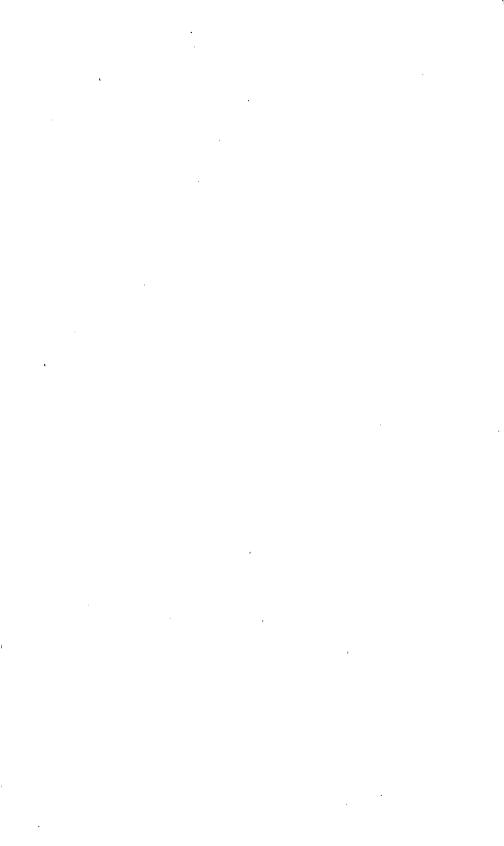

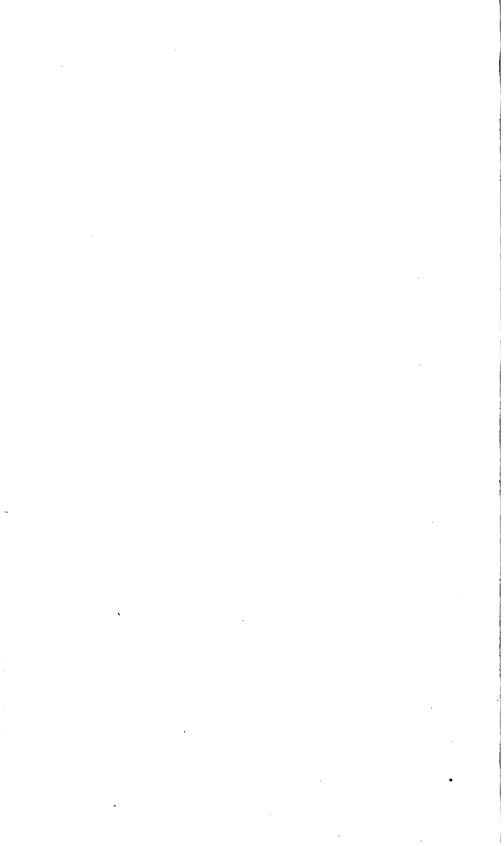



nach

## Ros, Halikarnassos, Mhodos

und ber Infel

## Chpern.

Ben

Ludwig Rofs.

Mit Lithographien und Solgichnitten.

Salle,

C. A. Schwetschfe & Schn. (M. Bruhu in Schleswig.)

1852.

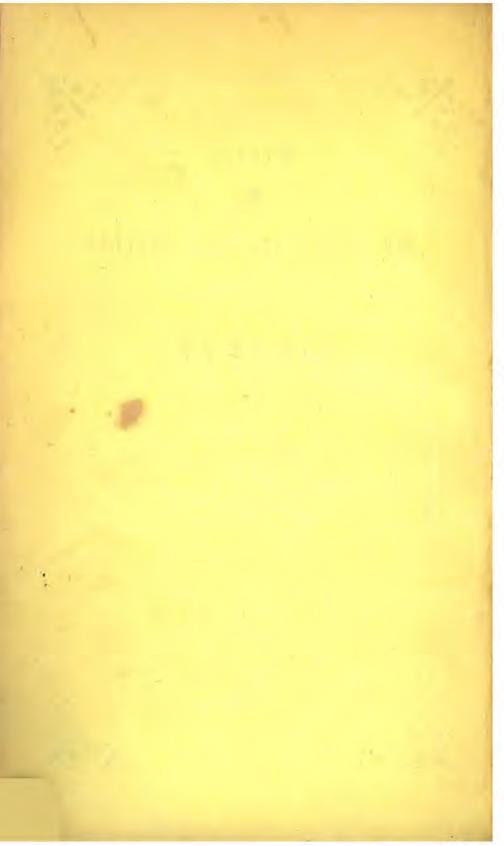

### Reisen

nach

# Ros, Halikarnassos, Mhodos

und der Infel

# Chpern.

Von

Ludwig Rof8.

Auch als vierter Band der Reifen auf ben griechischen Infeln.

Mit Lithographien und Solgichnitten.

Salle,

C. A. Schwetschfe & Sohn. (M. Bruhn in Schleswig.)

1852.



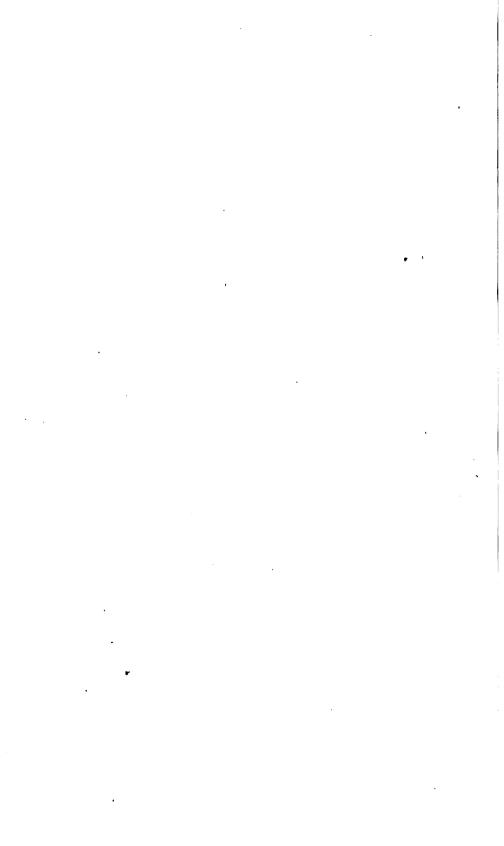

### Vorwort.

Den drei Banden meiner Reisen auf den griechischen Inseln, welche von 1840 - 45 im Berlage ber 3. G. Cotta'schen Buchhandlung erschienen find, schließen fich diese Reisen uach Ros, Rhodos und Cypern als viertes und lettes Bandchen an. Erscheinung deffelben ift erft durch meine Berfetung von Athen nach Salle, bann durch andere Arbeiten und verschiedene bindernde Umstände, zulett durch meine Kränklichkeit bisher verzögert worden. Ich werde mit diesem Bande das, was ich zur Renntnig der so fehr vernachlässigten griechischen Inseln beizutragen vermag, ziemlich erschöpft haben; da aber außer den vier Banden dieser Reisen meine Mittheilungen über die grie= dischen Inseln an verschiedenen Orten gerftreut find, so moge es mir erlaubt fein, jum Abichluß fle bier überfichtlich aufzu-Es gehört dabin ein Auffat im Tübinger Runftblatt 1836, Rr. 12; eine Abhandlung "Ueber Anaphe und anaphaische Inschriften, nebst Inschriften von Pholegandros", in den Denkschriften der Rgl. Babr. Atademie 1838, S. 401 ff.; mittelalterliche Urfunden ebendas. 1837, S. 158 ff.; eine Abhandlung über Sikinos ('Aρχαιολογία της νήσου Σικίνου) als Universitätsprogramm, Athen, 1837. 4.; Inschriften von Rythnos, Reos und andern Infeln im Intelligenzblatt ber A. L. 3. 1838, N. 13. 35. 40. 41; ebendas. 1844, N. 60 und 80; Inschriften von Amorgos in den Actis Soc. Gr. Lips. vol. II. p. 67 — 82; Inschriften verschiedener Inseln in meinen Inser. Gr. Ined. fasc. II und III; andere von Rhodos im Rh. Mus. N. F. IV. (1845), S. 161 — 199; von Telos, Ros und Rhodos in meinen Bellenifa I. 1. S. 59 - 67; 2, S. 93 - 117; endlich von Cypern im Rh. Muf. 1850, S. 512 ff. Rleinere Mitthei= lungen über Monumente und Inschriften finden sich in den Ann. d. Inst. Archéol. XIII. p. 13 - 24 und Mon. Ined. III. Tav. XXV. XXVI, und in Gerhards Archaol. 3tg. I. S. 101 ff.; II. S. 299 und 345 ff. IV. S. 281 ff. und Taf. XLII: VI. S.

289 ff. und Zaf. XIX, so wie E. 331; VIII, E. 134 ff. und Zaf. XIII; S. 209 ff. und Zaf. XIX; S. 241 ff. und Zaf. XXII; IX, S. 281 ff. und Taf. XXV; S. 321 ff. und Jaf. XXVIII. Dazu tommen furzere Schilderungen von Ausflügen auf Die Inseln in meinen griechischen Königsreisen I. S. 117 ff.; 143 ff. 238 - 256, und besonders über Eubog und die nordlichen Sporaden IL S. 25 - 62; 108 - 125 und 163 - 167; fernet uber Raftellorizo oder Megifte in meinem Rleinafien G. 5 ff; endlich noch einige Auffage in der Augsb. A. 3., 3. B. Nor. 1843, und über Ros und Naros im Mai 1846. Obalcich nun einige der Gilande, namentlich Melos, Thera, Ragos, Samos, Ros, Rhodos und Chpern, icon wieder reichen Stoff zu einer Nachlese bieten mogen, so darf ich doch glauben, daß die Erörterung des monumentalen Austandes der von mir besuchten Inseln mährend der letten anderthalb Jahrzehente in den vorliegenden Banden nebst den Erganzungeschriften ziemlich vollftandig gegeben ift; und ich mochte neue Reisende auffordern, ihre Aufmerksamkeit mehr auf die von mir nicht bereisten Eilande zu richten, namentlich auf die nördliche Gruppe, Thajos, Lemnos, Imbros, Samothrake, und auf die Juseln an der Bestfufte von Kleinasien, auf Tenedos, Lesbos und Chios.

Was den Titel des Buches betrifft, so ist schon im Borworte des zweiten Bandes der Inselreisen S. III bemerkt worden, daß es bei der ersten Anlage nur auf die zu Griechenland
gehörigen Enkladen und südlichen Sporaden abgesehen war:
wodurch die Bezeichnung der Inseln des ägäischen Meeres auf
dem Titel des ersten Bandes gerechtsertigt ist. Im Berfolge
der Reisen wurde aber die ursprüngliche engere Begränzung
schon durch den Inhalt des zweiten, mehr noch des dritten
Theiles überschritten; und so ist es dahin gekommen, daß sich
selbst Eppern gefallen lassen muß, durch den Anschluß des
Buches an das frühere Werk, scheinbar unter die griechischen
Inseln des ägäischen Meeres gezählt zu werden. Wegen dieses
kleinen Uebelstandes bitte ich um Nachsicht.

Salle, Febr. 1852.

## Inhalt.

Reise nach Ros, Halikarnassos, Telos, Loryma und Rhodos (1844).

|    |                                                                                                         | Seite |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Bom Peiracus nach Spros. Tenos. Myfonos. Notigen                                                        |       |
|    | über Delos. Kalymnos. Gräber und Goldschmud. Ar-                                                        |       |
|    | gos. Kos. Empfang bei Mustapha=Bei. Das Schloß                                                          |       |
|    | der Ritter, Friesstüde vom Tempel des Usklepios. Der                                                    |       |
| _  | alte hafen. Alterthumer in ber Stadt und ben Garten                                                     | 1—15  |
| 2. |                                                                                                         |       |
|    | Pylin, Heroon des Charmylos. Palaon Pylin. Antis                                                        |       |
|    | macheia. Ruinen von halafarna. Rephalos. Die Stadt Ifthmos. Deiligthum der Demeter Sebafte. Undere Ruis |       |
|    | nen. Der Bischof. Erpreffungen ber Geiftlichkeit. Land-                                                 |       |
|    | fpige Mastifaris. Aftopalaa. Stomalimne. Der Bach                                                       |       |
|    | Salcis.                                                                                                 | 16-29 |
| 3. | Abstecher nach Salifarnaffor, Lage ber Stadt. Das                                                       |       |
|    | Mauffoleion. Schlof. Theater. Die Afropolen. Quelle                                                     |       |
|    | Salmatis. Ueber die Topographie von Salifarnaffos.                                                      |       |
|    | Rudfehr nach Ros und Abreife von bort. Die Infel Zes                                                    |       |
|    | los (Epiffopi). Alterthümer. Syme. Der Ritterhafen                                                      |       |
|    | oder Loryma. Dortige Trümmer. Ankunft auf Rhodos. —                                                     |       |
|    | Beilage über die Berftorung des Mauffoleion                                                             | 3053  |
| 4. | Rhodos. Saffan = Paschah. Kirche des S. Johannes. Ritt                                                  |       |
|    | nach Tholoos. Tempel des Apollon Erethimios. Theater.                                                   |       |

€eite Bergfette bes D. Glias. Artamites. Signa. Der Afras mytes. Ruinen bei D. Photas und Bafiliton. Monolithos. Das Schlog. Reine Ruinen von Rameiros. Apolaffiá. Batin. Kataviá. Trümmer bei Plemmyrin. Giannarin, Irbenes Gefchirr. Asklepion, Bartos, Bins bos. Das feste Schlof. Reiche Musbeute an Inschriften. Temvel ber Athene und bes Beus. Der Aufgang gur Afropolis. Palaofaftron von Mallona. Archangelos. Der bacchische Erzengel. Seibenzucht in Aphanbu. Rosfinu. Stadtmauern von Rhodos. Profeffor Bedenborg. Monte Smith: Das Atabyrion. Die Borftabte. Der hohle Sugel. Abfahrt von Rhobos. 54 - 80Reise nach Cypern (1845). 1. Abfahrt von Smyrna. Rhobos. Anblick von Cypern. Lanbung in Barnaka (Rition). Die Marine. Der alte Bafen. Mittelalterliche Ruinen. Gin affprisches Basrelief. Statistisches über Copern. Bevolferung. Abgaben, Benfcreden. Der große Salgfee. Das Dorf Ritin. Reigen= fcnepfer. Eppermein. Zürfische Bermaltung. Alterhumer in Rition. 83---96 2. Reife nach Leufofia. Aradipu. Dalin, bas alte Ibalion. Ruinen. Phonicifche Statuetten. Flug Satrachos. Erbs beben. Unblid von Leufofia. Befuche beim Pafchah und bei ben Bischöfen. Der Ergbischof. Bermaltung ber Infel. Gefchichte von Leukofia (Nikofia). Benetianifche Befestigungen. Rirchen. Bevolferung und Gewerbe. 97-113 3. Reise nach Ummochoftos. Dorf Athienu. Die Maulthiers treiber auf Cypern. Tremithus. Der D. Sppridion. Dorf b. Sergios. Rirche bes D. Barnabas. Gefängnis ber D. Ratharina. Aluf Dedieus. Ummochoftos ober Kamagofta.

Arfinoe. Geschichte der Stadt. Salamis oder Constantia. Biesengärten (λιβάδια). Ackerbauliche Berhältnisse. Die Sbene Mesaoria. Beschaffenheit des Bodens. Biehzucht.

Preise ber Aeder. . . .

**E**eite

4. Rarpafia. Reife burch bie Mefaoria. Avgafiba. Leptonis fon. Das nörbliche Gebirge (Pente Daftyli). Afanthu und bie Umgegend. Rantara. Strand ber Achaer. Aphrobifion. Abgefchnittenheit der Bewohner. Anodara. Artemi. Ero Metochin. Das alte Chytri. Rudfehr nach Leufofia. 131-140

5. Pag nach Rernneia. Die Abtei de la Pair. Buffavento. Rernneia. Ruinen. Alte Graber. Machs B. Silarion. richten über Cilicien. Das Schlog. Rlofter Ucheropoetos. Ruinen ber alten Lapethos. Rlofter S. Panteleimon. Les bensweise ber Monche. Borgebirge Rrommpon (Rormas fites). Maroniten. Palaofaftron bei D. Girene: vielleicht Rermia? Alte Statuen. Megerfflaverei. Der Rleden Morphu. Politische Gerüchte. Englische Plane. Palaodora : bas alte Soli. Der Dinmpos. Petra. Die Dors fer von Solca. Alte Bergwerke. Acpeia. Der Berg Macharas: ber alte Moos. Politifon: bie alte Zamafos. b. Berakleidios. Rupfergruben. Derg. Rund einer Bronges ftatue. Doffos. Ibalion. Beimtehr nach garnafa.

. . 141-163

6. Reife nach Amathus und Rurion. Wafferleitung von Arpera. Majotos: Palaa? Der Tettos. Pentafomon. Chab= aräbereien. Umathus. Ruinen. Das große Steingefäß. Alte Graber. Limeffos. Bertehr und Bandel. Balbinfel Roloffin. Der Klug Lykos. Dorf Epistopi. Mite Graber. Ruinen von Rurion. Das Stadium. Ruis nen vom Beiligthume bes Apollon Sylates. Difurin. Der Frankengennb. Ruflia ober Pala's Paphos. Der Tempel ber Aphrodite. Phonicisches Grab und Inschrift.

. . . 164-182

7. Beg nach Neu = Paphos. Die Seefufte. Fruchtbare Cbene. Dieros Ripos. Meu : Paphos. Ruinen. Der hafen. Das große Dorf Rtima. Palaotaftron. Phonicifche Graber bei Paphos. Die Halbinsel Akamas. Weg nach Nikuklia. Ens fliftron. Rudfehr nach Rurion. Avdimu. Altes Grab bei Rantu. Statistisches. Rudfehr nach garnata. . . . 183-195

8, Bebeutung von garnafa. Europäifche Confuln. difche Chronif bes Georg Buftrone. Phonicifche Inichriften. Der B. Lagaros. Gin neuer türkischer Beiliger. Phonicische Graber. Phaneromeni. Ausgrabung bei Ris

|    | tion. Anfeben ber Englander. Deimliche Chriften (Airo- | € cite  |
|----|--------------------------------------------------------|---------|
|    | βάμβαχοι). Schifffahrt und Sandel                      | 196-204 |
| 9. | Unterbrochener Ausflug nach bem Olymp. Der Kreuzberg.  |         |
|    | Apano = Levkara. Alte Graber. Nachrichten über ben     |         |
|    | Dinmp. Plögliche Umfehr. Die Kriegsbrid l'Agile.       |         |
|    | Stürmische Rudfahrt nach Athen. — Dialett der Enprier. |         |
|    | Sprachproben                                           | 205-212 |

## Reise

n a ch

Ros, Halikarnassos, Telos, Loryma und Mhodos.

1844.

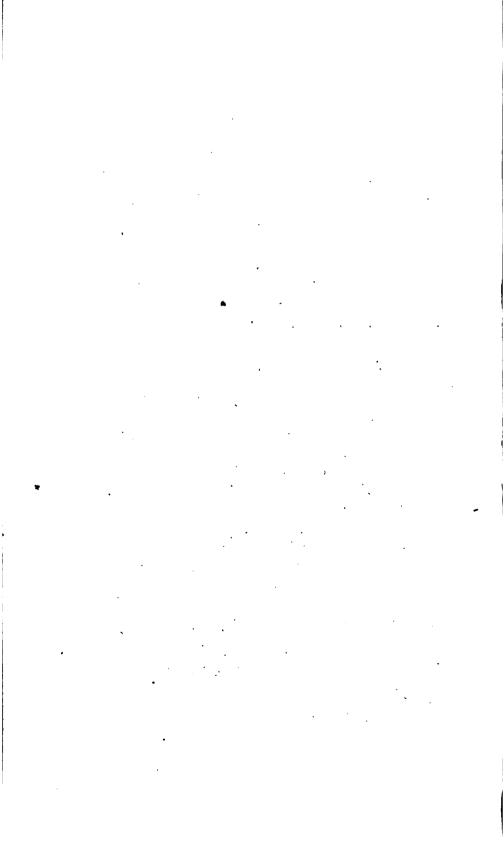

Bom Peiräeus nach Spros. Tenos. Myfonos. Notizen über Delos. Kalymnos. Gräber und Golbschmud. Argos. Kos. Empfang bei Mustapha=Bei. Das Schloß der Ritter. Friesstüde vom Tempel des Asklepios. Der alte hafen. Alterthümer in der Stadt und den Gärten.

> Nunc retrorsum Vela dare atque iterare cursus Cogor relictos.

Ros, ben 5. Mai 1844.

Da bin ich zum britten Male auf Kos, diesmal zu etwas längerem Aufenthalte und mit den nöthigen Fermanen versehen, um auch gegen den Willen der Türkischen Localaristokratie, der argwöhnischen Beis und Agas, die Dörfer der Insel bessuchen zu können. Heute früh hat der kleine schlanke Cutter Leon, der jeht zum Aerger des alten Mustapha Bei binnen vier Jahren bereits zum vierten Male sich hier sehen läßt, seinen Anker wieder auf der Rhede unter den verrosteten Kanonen des alten Ritterschlosses fallen lassen.

Am 27. April Abends segelte ich aus bem Peiraeus, besgleitet von bem Architekten Herrn E. Laurent aus Dresben, und mit François Bitali als Dolmetsch und Reisediener, einem gewandten Manne, ber die Welt bereits von Ispahan und dem Persischen Meerbusen bis Paris, London und Hamburg durckzogen hat. Aber wir wurden gleich nach der Absahrt von so anhaltender Windstille befallen, daß wir uns nach vierundzwanzig Stunden erst in dem Canal zwischen Sunion und Reos befanden. Während ber vorhergehenden Tage hatte Nordwind geherricht,

und biefen hatte eine gange Sanbeloflotte benutt, um von ben Darbanellen bie Beimfahrt nach ben Europaifchen Safen an= autreten. Jest von berfelben Binbstille betroffen schwammen biefe Schiffe, über hundert an der Babl, mit ichlaffen Segeln in langer Reibe auf ber Strede gwischen ber Gubivipe von Euboa und ben Infeln Knthnos und Belbina : ein Anblid wie ich ihn, fo oft ich auch ichon biefe Gegenden befahren, noch nicht Die Windstille bauerte, nur auf Stunden von gehabt batte. schwachen frielenden Luftzugen unterbrochen, auch noch ben folgenden Zag, fo bag wir erst am 29. April mit Connenuntergang ben hafen von hermupolis auf Spros erreichten. lagen außer ben Dampf = und Sandelsichiffen auch eine kaiferliche Fregatte, bas Flaggenschiff bes Abmirals Banbiera, und ein Türkischer Kriegs = Mistito vor Unter. Diese Mistitos, Die man jett in ben Griechischen Gemaffern nur noch felten als friedliche Sanbelsfahrzeuge fieht, bie aber mahrend bes Rrieges als Raub : und Caperichiffe eine bedeutende Rolle gespielt haben, find große Barten mit brei furgen fentrecht gestellten Daften, an benen fie gateinische Segel führen; fie konnen von 4 bis 8 Ranonen tragen und gelten, in ben Sanden geschickter und fühner Seeleute, für ausgezeichnete Schnellsegler. letten Jahrzebent fab man felten Zurkische Kriegsfahrzeuge in ben Griechischen Gemaffern; jest haben wir auch im Deirdeus ein Turkifche Brid gelaffen, und überhaupt erscheinen fie baufig feit ber vorjährigen Septemberummalzung, aus Beforgniß baß aus ben Bellenischen Safen wieber Unternehmungen gegen Rreta ober Theffalien hervorgehen möchten.

Wir besorgten noch Abends einige Einkaufe von Borrathen und gingen um Mitternacht wieder unter Segel, allein die anhaltende Windstille nothigte uns am folgenden Bormittage in Tenos einzulaufen 1). Bei der Landung ergab sich ein

<sup>1)</sup> Bgl. Reifen auf ben Briech. Infeln , I. 6. 18 und 17.

fleines Miffverftandnif. Die Ginwohner erwarteten einen neuen Bouverneur, und hatten vermuthet, als fie ein tonigliches Schiff auf ihren Safen gufteuern faben, bag ihr fünftiger Regent an Borb fei; bie Gemeindevorsteher und Sonoratioren maren baber am Strande verfammelt, um ben Erwarteten mit einer fcwungreichen Unrebe zu begrußen, und mußten nun unverrichteter Dinge wieber aus einander geben, als fie fich in ber Perfon getäuscht faben. Dit Bergnügen schlenberten wir in bem Stabtchen umber, beffen halb Benetianische, halb morgenlanbische Bauart viel Malerisches hat. Die Seitengebäube ber Ballfahrtefirche erweitern fich immer mehr, fo wie ber Reichthum ber Rirche burch fromme Gaben wachft. Die kleine Antiquitä: tensammlung bes Rloftere liegt jest in einer bunkeln Rammer, und besteht nur aus einem halben Dugend Inschriften, aus zwei Grabstatuen eines Mannes und einer grau ohne Ropfe. aus bem Torfo einer gepanzerten Raiferstatue, wenig über Lebensgröße, die auf ber Bruft ein kleines Relief bat: einen nadten Rampfer mit hohem Belm und Argolischem Schilbe, ber auf einen zu Boben geworfenen Rentauren tritt und ihm mit bem Schwerte bas Saupt spaltet; und enblich aus einer Anzahl kleinerer Fragmente. In ben Umgebungen ber Stadt hat fich in ben neun Jahren, feitbem ich jum ersten Male hier mar, wenig geandert. Die mehrmals versuchte Anpflanzung von Delbaumen ift nicht gelungen; ber herrschenbe Nordwind fturat fich fo beftig von bem fteilen Berge herunter, bag er bas Aufkommen von Baumen fast unmöglich macht, außer in ben tieferen gegen ben Bind geschütten Schluchten. mitbere Klima aber im Bergleich mit Uthen zeigt fich barin, baß hier unten am Strande bereits feit einigen Lagen bie Garftenarnte begonnen hatte, Die fich bei Athen wenigstens noch bis zur Mitte bes Mai verzögern wirb.

Abends gingen wir nach Itaros ober Itaria unter Segel, und fanben uns am nachsten Morgen, ben 1. Mai,

auf ber Salfte bes Beges zwifchen Drofonos und Maria. mit einem ichmachen Nordwinde und unter fanftem Regen. Balb fprang ber Wind nach Guben um und brachte uns gegen Mittag bis auf acht Seemeilen von ber ichmer juganglie chen Infel, bie ich als ein fast unbekanntes gand biesmal fehnlich zu erreichen munfchte 2): aber leiber manbte fich bann ber Bind nach Often, und wurde fo heftig, bag ber Beon genothigt war, nach Mnfonos umzukehren und gegen Abend in bem Safen Drneos Schut ju fuchen. Das Better hielt uns hier fast vierundzwanzig Stunden gurud. Um uns bie Beit zu vertreiben, befuchten wir bie Stadt; wo ich bei bem Consul Kordias verschiedene Anticaglien kaufte, barunter eine fehr schöne Thonmaske ber Jo, von ber Insel Rheneia 3). Rordias, ber aus Sparta geburtig ift, aber bereits lange auf Mytonos wohnt, hat oft auf Delos und Rheneia Ausgrabungen angestellt, und kennt bie Dertlichkeit biefer Gilande febr Folgende Ergählung ichien mir beachtungswurdig. genau. Er berichtete, daß in der Nordhälfte von Delos, Mufonos gegenüber, ein Bafferbaffin im Felfen fei mit hinunterführen= ben Stufen, ron ben hirten ή λάκκα με το νερόν genannt, welches burch unterirbifchen Buflug ju jeber Sahreszeit, außer im September, Baffer ju halten pflege. Indeg hatten bie birten es mit Baumzweigen und Steinen faft jugeschüttet, weil ihnen mehrmals Schafe barin ertrunken maren. beiahrter Birte aber habe ihm ergahlt, daß er einst einen frischen Palmenzweig darin gefunden habe. Bon diesen Angaben ber hirten find wenigstens biejenigen Beobachtungen, bie fich auf die zeitweise Bu = und Abnahme bes Baffers bezieben, zweifelsohne richtig, ba fie zur Trankung ihrer Beerben auf

<sup>2)</sup> Wegen ber ju vermuthenben Refte vom Beiligthum ber Artemis Zauropolos; vgl. Griech. Infeln II. S. 158.

<sup>3)</sup> Jest im Rgl. Mufeum in Berlin.

Delos fast nur auf bies Bafferbeden angewiesen finb; und fo ertlart ber Umftand, bag bas Baffer gerabe im September, gur Beit bes niedrigften Standes bes Rile, am meiften abnimmt, jur Genuge bie Entstehung ber Bermuthung ber Alben, bag biefer Delifche Inopos (Ivonos) fein Baffer burch unterirbifchen Buflug aus bem Aegyptischen Ril erhalte 4). Die Sache ift intereffant genug, um es wunschenswerth ju machen, bag, wenn Delos einft wieber bewohnt fein wirb. genauere Beobachtungen angestellt werben mochten. Die Geographie ber Alten ift voll von folden Behauptungen, die fich nicht immer über bas Inie brechen laffen. In ben Quellen und Aluffen Griechenlands, namentlich bes Deloponnes, haben fie bie unterirbischen Berbindungen richtig aufgespurt und nachgewiesen. Die Unnahme, bag ber Ril burch unterirbische Abern bis Delos und ber Alpheios bis Sprafus reichen folle, erscheint freilich fehr fuhn. Inbeg muß ich bier noch eine Ergablung anführen, bie ich einmal im Peloponnes gehört habe. Ginem Zurken aus Roron, ber an einer tiefen Quelle im Reffenischen Gebirge frühftudte, fiel fein Becher (ber fogenannte Las), aus bunnen Gilberblech in bas Baffer und fant unter. Einige Sahre später landete berfelbe Turke auf einer Geereife auf ben Strophaben, ben niedrigen Rlippeneitanden, die im Guben von Bakunthos liegen; ber Abt bes Rloftere bewirthet ibn, und ber Zurte erfennt in ben Sanden bes Abtes feinen verlornen Becher. Auf Befragen erklart ber Abt, bag bie Quelle seiner Infel ihn vor einigen Sabren aus-

<sup>4)</sup> Ueber ben Delischen Inopos und seinen vermeinten Busammenhang mit dem Ril f. die Zeugnisse: Griech. Inseln I. S. 31. Die Bermuthung, daß er in dem Bette eines Gießbaches zwischen dem Kynsthos und dem Theater zu erkennen sei, nehme ich jest zurud, weil die Annahme, daß er aus einem brunnenähnlichen Felsbecken hervorzgequollen sei, viel besser zu den Angaben über sein wechselndes Steizgen und Fallen paßt.

geworsen habe; man rechnet nach, und die beiben Zeitungasben treffen ganz in dem richtigen Berhaltniß zusammen. Und warum follte nicht der Abfluß eines Messenischen Bergkesseich mit derselben Gewalt auf der Strophadenklippe emporsprudein können, mit welchem erwiesener Maßen z. B. der Abstuß des Tegeatischen Hochebene als eine sprudelnde Quelle unter dem Namen Dine 5) (jeht Anavolo) aus dem Boden des Argolisschen Meerbusens wieder emporquillt?

Um 1. Mai Rachmittags wurde ber Wind wieder gunftig, wir lichteten bie Unter, fanden uns ben folgenden Morgen auf ber Sohe von Patmos, wo wir einige Gtunben anlegten, um meinen alten Befannten, ben Abt Benjamin, wieder zu besuchen, und landeten geftern frub im Safen von Ralymnos. Es war eben bie Beit, mo bie Schwamme fischer ihren Sommerfeldzug anzutreten pflegen; ein Theil ber Barten mar bereits ausgelaufen, ber großere Theil ber Riotille lag aber noch ba und ruftete fich zur Abfahrt in ber folgenden Boche. Meine Absicht war hier Erkundigungen über ben Golbschmud einzuziehen, ber hier im vorigen Binter furz nach meiner Unwesenheit gefunden worden war und über buffen Große und Bebeutung fich in Griechenland bie übertrie benften Gerüchte verbreitet hatten 6). Bir gingen baber alebalb hinauf nach der Stadt zu herrn Drofos Tavlarin, meis nem ehemaligen Buhörer, ber bie Studien hat aufgeben mulk fen, um fein väterliches Erbe bier anzutreten, und von ihm begleitet schlugen mir bann ben Weg. über ben ehemaligen Tempel bes Apollon nach ben Grabern ein. Sie liegen am Abhange der Berge rechts über dem Plate, welcher noch heute ber Damos (dapos) heißt 7), und find theils in den felfi:

<sup>5)</sup> Bgl. m. Reifen im Peloponnes, I. 132, 153.

<sup>6)</sup> Nach biefen Gerüchten habe ich (Griech, Infeln III. G. 141. Anm. 23) eine irrige Mittheilung über die Bofthaffenheit bes Fundes gegeben.

<sup>7)</sup> Ueber die erwähnten Dertlichkeiten vgl. Bb. II. G. 97 und 99.

gen Boben gehauen, theils unter ben Nedern in geringer Diefe aus Steinplatten zufammengesett. Der Befiger Grunbstud's hatte hier im vorigen Winter gegraben, Steine jum Sausbau ju fuchen; ba fließ er in ber Tiefe von mur zwei Spannen auch auf eine einfache Tobtenkifte (oogos, Augraf) aus weißem Marmor . Da er ben schweren Dectel nicht allein abzuheben vermochte, rief er einen Nachbar von bem angrangenben Uder ju Bulfe; fie öffneten ben Garg und fanben num einen reichen Golbidmud, ber nach ber Befchreis bung meines Begleiters und bes Finbers felbft aus folgenden Studen bestand: 1) einem anderthalb Finger breiten einfachen Diabem ober Stirnbande (von ben Leuten περικεφαλαία genannt) aus maffivem Golbe; 2) aus einem einen Finger breiten febr funftreich gearbeiteten Salsbande (von ihnen daepos genannt), an welchem an zwei feinen einen Ringer langen Retteben zwei golbene Garftenkorner (?) bingen; 3) aus zwei großen goldenen Ohrreifen, in beren jedem eine fchmebenbe geflügelte Figur ftant, bie in ber einen Sand eine Masche ober einen Krug (mit duggvov bezeichnet), in ber anbern eine Schale hielt, als ware fie im Ginschenken begriffen. Diefe Goldfachen hatten zusammen ein Gewicht von 421/2 Benetianischen Ducaten, also etwa 2000 Turfische Diafter an Goldwerth. Außerdem fand fich in bem Sartophage noch eine Gilbermunze von Kalymnos und ein bronzener Spiegel (dio-205) ohne Riguren. Der Befiger hatte fich feines werthvollen Bunbes ungeftort erfreuen und folgenden Tages bamit nach Athen ober Smyrna fegeln konnen, wenn er nicht aus Rnifkerei ben Rachbar für seine Mühwaltung mit 5 Piastern (10

<sup>8)</sup> Später ift auf Kalymnos, aber ohne nähere Angabe auf welchem Puncte der Insel, ein reicher Fund an Terracotten, kleinen Basen und einigen Goldsachen gemacht worden, welche Gegenstände in das Britische Museum gekommen sind. Bgl. darüber die Notizen von S. Birch in Gerhards Arch. 3tg. R. F. II. (1848) S. 278 ff.

Silbergroschen) hatte abfinden wollen. Dieser verlangte nur 20 Piaster, und da der Finder sie ihm nicht bewilligen wollte, zeigte er die Sache dem Türkischen Aga an, der sie an den Paschah nach Rhodos berichtete. Hassan-Paschah ließ sich den Goldschmuck und die Münze ausliesern, und zahtte dem Finz der nach Türkischem Rechte nur ein Dritttheil des Metallwerzthes. In den zahlreichen andern Gräbern, welche die Kalmmenier in dieser Gegend geöffnet haben, hat sich keine so werthvolle Ausstatung gefunden. Auch gemalte Gefäse von Erzheblichkeit scheinen hier nicht vorzukommen; die Gräber aus der Zeit der Vasenmalerei mussen in einer andern Gegend zu suchen sein.

Den Rudweg nahmen wir bann über ben Ort Argos (to "Apros) ben ich auf meinen früheren Reifen noch nicht befucht batte. Go beißt eine fleine von Bergen eingeschloffene fruchtbare Sochebene brei Biertelftunden fublich von ber Stabt, in ber einige alte Rirchen liegen. In ber Sauptkirche fanb ich einige Grabaltare mit Stierkopfen und Blumengewinden, und einige andere Marmorfragmente, und an ber Außenseite verschiebene Inschriften, von benen aber nur noch einzelne Buchstaben leferlich maren. In ber fleinen Rebenkirche findet fich ein großes Relief eines figenben geflügelten Greifen von guter Beichnung, aber bermagen mit Ralf übertuncht, bag fic bas Detail ber Arbeit nicht unterscheiben und murbigen lief. Ein abnliches Bruchftud eines Greifen ift in einer britten Capelle eingemauert; mabricheinlich find fie aus bem Beiligthum bes Apollon hier herauf gebracht worben. Die Erhaltung bes Ramens Argos auf breien biefer kleinen Dorifchen Gilanbe auf Nifpros, mo es icon von Stephanos von Bygang bezeugt wird, auf Rafos und Ralymnos - ift ein bemerkenswerther Umftand 9).

<sup>9)</sup> Bgl. Bb. II. S. 79 und 107; Bb. III. S. 47.

Diefe Nacht nun find wir von Ralnmnos hier berabergeschifft und vor Tagesanbruch auf ber Rhebe angelangt. balb wir bei bem Griechischen Conful herrn hippofratibes gelandet maren, sandte ich Krancois mit ben Kermanen bes Grofweffiers und bes Rapubans Salil : Pafchah, die mir ber Ronigl. Preufische Gesandte bei ber hohen Pforte Berr von Lecog gutiaft ausgewirkt hatte, an ben ungefälligen Muftapha: Bei, ließ ihm meinen Grug entbieten und Pferbe gur Bereifung ber Infel verlangen. Rach einer Biertelftunbe fam ber Dolmetich gurud: ber Bei babe ibn febr freundlich aufgenommen und nur barauf gebrungen, bag ich ihn boch selbst besuden mochte. Ich ging baber mit bem Conful, meinem Reisegefährten und Capitan Georg zu ihm; wir fanden ihn in ber offenen holzernen Bollbude (hier zovuegner) am Safen. Dustapha empfing mich bies Mal, so weit bies feiner innerlich wiberstrebenben Natur möglich mar, mit ber ausgesuchtesten Artigkeit, und floß von ben höflichsten orientalischen Rebens: arten über: er habe mich im porigen Berbfte 10) nur beshalb von ber Bereifung ber Infel abgehalten, weil er befürchtet habe, bag ich in ben Dorfern viel Ungemach ausftehen und wenig Interessantes finden werde; ba ich aber auf meiner Abficht beharre, fo wolle er mir jebe Erleichterung gemahren, und es habe bagu, fo heuchelte er, ber Empfehlung aus Stambul gar nicht bedurft. Ich wollte ben Befuch abkurgen, aber er ließ uns nicht geben, bevor brei Mal frifche Pfeifen und frischer Caffe herumgereicht worben waren; er erzählte unterbeffen von feinen Reifen nach Algier, Trieft und Benedig, und von feinen Schickfalen mabrend bes Griechischen Rrieges. Bum endlichen Abschiebe überschüttete er mich noch mit ben gartlichften Freundschaftsversicherungen.

<sup>10)</sup> Bgl. Griech. Infeln III, G. 127 figg.

Bahrend biefes Besuches hatte fich, ba beute Sonntag ift, eine Menge ber Ginwohner vor ber Bollbube verfammelt und mit Erftaunen jugefeben, wie fich ihr fonft fo barbeifiger Statthalter in Buborfommenheiten gegen einen Fremben in leinener Jade und feine Begleitung erschöpfte, und fie hatten erfahren, bag bies in Folge eines Schreibens aus Ronftanti: nopel geschehe. Es mußte bem Bei baran gelegen fein, biefen Eindruck bei feinen Untergebenen möglichst wieder zu ver-Daher beluftigte es mich nicht wenig, ichon nach einer Stunde zu horen, bag Muftapha gleich nach meinem Beggange bie Primaten ber Griechen vor fich beschieben hatte, um ihnen in barichen Worten zu eröffnen: fie follten nicht glauben, baf er fich um die Rermane aus Konftantinopel im Minbeften bekummere; es habe ihm nur Bergnugen gemacht, mich an der Nase zu führen und mir die Erlaubniß zur Bereisung ber Infel zu geben; er miffe bag bie Bauern ber Dorfer ibn hinlanglich fürchteten, um mir feine Alterthumer ju zeigen, auch wenn fie beren fennen follten, und überbies werbe er mir einen feiner Ramaffe gur Begleitung mitgeben, ber mich beobs Nach dieser wohlgesetten Rebe entließ ber alte achten solle. Janitichar fie wieber.

Den heutigen Tag haben wir angewandt, um die Stadt und ihre Umgebung zu durchstreisen. Der Eingang in das alte Ritterschloß am Hasen wurde mir auch jest beharrlich verweigert; wir setzen es kaum durch, vier Friedstücke aus Parischem Marmor, die an der Basserseite eingemauert sind, zeichnen zu dürsen. Alle vier sind von gleicher Größe, 1,30 Meter lang und 0,63 hoch, wovon 12 Centimeter auf einen Gierstad kommen, der sie am obern Rande bekrönt. Auf der am Besten erhaltenen Platte erscheinen Asklepios und Hygeia neben einander auf einem Felsblocke sienen, die dritte drei tanzende Bacchantinnen und einen Satyr, die dritte drei Satyrn und einen Panther, von denen zwei um einen

großen Mischkrug beschäftigt sind; die Figuren der vierten Platte find fast ganz zerstört. Alle vier Stücke aber sind so kark mit Kalk übertüncht, daß sich nicht viel mehr als die Umzrisse der Figuren erkennen ließ. Rach ihren Größenverhältnissen müssen sie zu einem sehr ansehnlichen Gebäude Jonischer Ordnung gehört haben, dessen Säulen mit Capitell und Basis etwa zwölf Mal die Höhe des Frieses betragen haben, also gegen acht Mater hoch gewesen sein dürsten; sie rühren demnach wahrscheinlich vom Tempel des Abklepios selbst her. Rach der Angabe der Einwohner sollen im Innern des Schlosses noch mehr solche Frieskücke, nebst Statuen und andern Sculpsturen, vermauert sein 11).

Während herr L. hier noch zeichnete, machte ich mit bem Consulatssecretär einen Gang um den alten hafen auf der Weskseite des Schlosses. Dies geräumige Becken ist jest dis auf einen bis zwei Fuß Tiefe verschlammt, und das Wasser, welches durch einige süße Quellen von der Landseite Zustuß bekommt, fließt am Rordende das Schlosses nur durch einen ganz engen Graben ins Meer ab. Auf der Westseite des Hafens sind Gärten und Türkische Gottesäcker. In der Worstadt fand ich im Zurückgehen ein Wappenschild von einem der Statthalter des Jahanniterordens auf der Insel, mit der Inschrift:

### F. FRANCI. SANS. LOC TENENT. D. LANGON

Die Insel wird hier in Italianischer Form Lango genannt, wie fie auf unseren Geekarten meistens noch mit einer andern Italianischen Form Stanchio ('o red Ka) zu beißen pflegt,

<sup>11)</sup> Ich habe diese Friesplatten von Kos in Gerhards Archäol. 3tg. IV. (1846), Taf. 42, S. 281 ff. herausgegeben. — Leider ist im Frühling 1846 bas alte Hafenschloß oder doch ein Theil desselben durch eine Pulvererplosion in die Luft gesprengt worden: vgl. Allg. 3tg. 1846. Mat, Nr. 138. Beil.

während sie im Munde der Griechen noch heute unverandert f Kos, und ein Bewohner berselben Korns statt Kos heist. Die Türken nennen sie freilich auch Stankisi, was in diesem Falle der Italianischen Namenverdrehung zur Entschuldigung gereicht, wenn es nicht eben aus dieser abzuleiten ist.

Diefen Rachmittag fetten wir unfere Streifzuge burch bie Stadt und die umliegenden Garten fort, aber ohne irgend erhebliche Refte bes Alterthums aufzufinden; nicht einmal bie Stelle bes Abklepiostempels lagt fich ermitteln, ber freilich nach Strabon entfernter von ber Stabt am Abhange bes Gebirges gelegen zu haben scheint. In bem fubweftlichen Theile ber Stadt fleht ein großer runder Altar aus weißem Marmor. 31/4 R. im Durchmeffer; um benfelben geben vier geflugelte weibliche Figuren, bie mit ben rechten Sanben ein ichweres Blumen = und Rruchtgewinde tragen; in ber ginten balt bie erfte einen Rrang, die zweite eine breite Binde (racela), die britte und vierte einen Palmenzweig. Ihre gehobenen Flügel ftogen mit ben Spigen an einander; in ben leeren Raumen amischen ben Alugeln und bem Gewinde fitt amischen ber erffen und zweiten ein Bogel, ber an einer Fruchtbeere pidt, amischen ber ameiten und britten ein Bogel und eine Biene ober Bremfe; nur ber Raum zwischen ber vierten und erften Rigur bleibt leer. In bem Garten bes Sabichi : Uchmet von Rreta zeigte man uns ein Fragment eines Reliefs von ichlech: ter Romischer Arbeit: einen Satyr mit einem Rruge und einer Kadel und eine Manabe mit zwei Fadeln; und in einem andern Garten, bes Raftan : Agaffi, faben wir in bem Brunnenschachte bie Statue eines Enaben von guter Arbeit, etwa zwei Rug hoch, eingemauert. hierauf und auf einige Inschriften beschränkte fich bie gange archaologische Ausbeute. Diefe Citronengarten, bie mit einigen Palmen und Cypreffen untermischt in grunem Rrange bie Stadt umgeben, machen einen Theil des Reichthums ber Infel aus.

Unterbeffen hat François die nothigen Mundvorrathe beforgt, wir find auf den Cutter zurückgekehrt, um an seinem Bord zu schlafen, und treten morgen, vielleicht mit zu gros fen Erwartungen, die Umreise der Infel an 12).

<sup>1)</sup> Eine Specialkarte von Ros, nach der Aufnahme der Englischen Seeofficiere, findet fich schon beim britten Bande meiner Inselreisen.

Das Innere von Ros, Die Burinna. Gefundbrunnen. Pylin. heroon bes Charmylos. Palaon Pylin. Antimacheia. Ruinen von halafarna. Rephalos. Die Stadt Isthmos. heiligthum der Sebaste Demeter. Andere Ruinen. Der Bischof. Erpressungen der Geistlichkeit. Landsspie Mastikaris. Aftypalaa. Stomalimne. Der Bach haleis.

'Ωγυγίην ο ήπειτα Κόων Μεροπηίδα νήσον Ίχετο, Χαλχιόπης ίερον μυχον ήρωτνης.

Ros, 6-9. Mai 1841.

Um Montag fruh ließen wir uns wieder mit unfern Sabfeligkeiten beim Confulate an ben Strand fegen, aber trog ben schönen Bersprechungen bes gestrigen Tages suchte Du= ftapha : Bei jett noch einige Schwierigkeiten ju erheben, und erft um acht Uhr fruh erschienen bie verlangten funf Pferbe, geführt von einem Turten, Suffein. Wir fagen fcnell auf und maren nach einem rafchen Ritte fcon um neun Uhr bei ber Burinna, die ich bereits fruher beschrieben habe 1), die aber dies Mal genauer aufgenommen und gezeichnet murbe. Die gange gange bes unterirbischen Ganges beträgt 35 Meter, ber untere Durchmeffer bes bienenkorbformigen Brunnenhauses nur gegen brei und feine Bobe fieben Meter, wozu noch ber Schacht mit brei Metern kommt. Der Steinschichten find fiebzehn, ihre Augen find fentrecht. Der Eingang und bie Nische, aus welcher bas Baffer fließt, find, wenn auch nicht

<sup>1)</sup> Bb. III. S. 131 fgg. Genauer herausgegeben in Gerhards Archaol. Beitung 1850, R. 22.

in regelmäßiger Bogenform, boch nach bem Princip bes Gewölbes vermittelst eines Keilsteines überbedt. Ich untersuchte bie ganze Umgegend bes Brunnens genau, und überzeugte mich volltommen, daß ber große Tempel bes Asklepios sicher nicht hier gestanden haben kann; es sindet sich nicht die geringste Spur von Ueberresten, die hierauf hindeuten konnte.

Als wir von ber Burinna aufbrachen, überfiel uns ein ftarter Regen, und wir flüchteten uns oberhalb bes Befund: brunnens (Koxxevovegov) in eine hirtenbutte, beren Inbaber uns mit vortrefflicher gepregter Mild (uvligea) bewirtbeten. bie man bier in kleinen eine Spanne langen und anberthalb Boll weiten Korbchen aus einem zierlichen Binfengeflechte aufbewahrt. Der Name bieser Rasekörbchen (rvooßodiov) ift noch ber antike. Unter biesem Frühstud hatte fich ber Regen verjogen, und wir ritten wieber in westlicher Richtung am Bebirge bin, beffen hochfter Ramm ju unferer ginten gerriffene Gipfel zeigte, mit einzelnen Sichten; in ben gablreichen Schluch: ten von Bafferläufen (eeipara) bie feinen Abhang burchschneis ben, wachsen Copressen, Platanen und andere Baume, Dlean: ber, Morten, Manus Castus und anderes Gestrauch, bas jum Theile icon in Blutbe fteht. Bu unferer Rechten batten wir ben Blid auf bie ichmale mit Getreibe bebedte Ebene, bie ben nörblichen Rand ber Infel bilbet, auf bas Meer und ben fernen Kranz von Inseln und Ruften. Wir kamen burch ein kleines Dorf, Χαϊκουτάδες ober bas Araber : (Neger :) Dorf genannt, bann burch ein anderes mit einer ansehnlichen neu.n Rirche bes Erzengels Dichael ober bes Sagios Afomatos, von ber es ben Ramen führt. In ber Borhalle berfelben fand ich einen Priefter, ber etwa breißig 6: bis 10jabrige Knaben lefen lehrte. Golche Schulen ber ersten Elemente (ra ποινά γράμματα) find felbft im türkifchen Griechenlande weit bäufiger als man gewöhnlich glaubt, und alle biefe Buben boffen einst freie Griechen zu werben. Da uns ber Regen Rofe, Ros, Rhobos und Cypern.

noch brohend über ben Köpfen ftand, ließen wir bas Dorf Afphendiu († \*Asperdiov) links über uns liegen und ritten geraden Beges über zerschnittenes, anfangs mit reicher Begetation bebedtes, bann kahles gand nach bem volkreichen sehr zerstreut gebauten Fleden Pylin \*) ober Peripatos.

Nachbem wir bei bem Primaten bes Dorfes ein Unterkommen gefunden, brachten wir ben Reft bes Rachmittages bamit zu, in bem Orte umberzustreifen, besten Baufer gerftreut unter Baumen liegen. In ben Baufern und Rirchen finden fich bin und wieder Inschriften, und boch icheint Polin faum bie Stelle einer alten Ortschaft einzunehmen, sonbern mahrscheinlich find bie meiften biefer Refte erft von ben Grabmalern unten in der Ebene auf dies Plateau heraufgeschleppt worben, bas ben letten Ausläufer bes Gebirgsabhanges bilbet. Das einzige eigentlich alte Monument ift bas fogenannte Charmyli ('στο Χαρμύλι, b. i. Χαρμύλειον), bas burch eine Inschrift verburgte Beroon eines Charmylos 3), beffen Name noch an feinen Ueberreften unter und neben ber Rirche bes Kreuzes (vor Travgor) in bem obern ober füblichen Theile bes Dorfes haftet. Die vollständig erhaltene Grabkammer, bie jest als Schafftall bient, ift eine ber forgfältigft gebauten, bie ich in griechischen ganben gefehen habe. Sie ift in bem Rande einer naturlichen Erbterraffe angelegt, fo bag man gu ebener Erbe hineingeht, und aus großen Bloden eines fehr festen Travertins erbaut, ber gang bem besten romischen Travertin gleicht. Durch eine kleine Borhalle tritt man in bas

<sup>2)</sup> Der Name hat den Ton auf der letten Solbe. In der Ungewisheit feiner Ableitung habe ich ihn Uvliv, d. i. Uvliov geschrieben. Der h. Christodulos, der vor der Stiftung des Klosters auf Patmos hier Abt gewesen war, schrieb ihn Unliov (vgl. Bd. II. S. 136. 182.); vielleicht ware daher Unlesov die richtigere Schreibart.

<sup>3)</sup> Inscr. Gr. Ined. III. n. 309. — Das schöne Grab und seine Drnamente habe ich herausgegeben in Gerhards Archaol. Zeitung 1850, Nr. 22.

mittlere faft 6 Reter lange Gemach, beffen im Salbfreis gewolbte Dede ber Breite nach burch funf große als Segmente eines Rreises geschnittene Travertinplatten gebilbet wirb. bies Gemach ftogen auf jeber Seite feche Tobtenkammern von britthalb Meter Lange, bei 66 Centimeter Breite. Die Außenfeite ber Grabtammer mar mit einer Racabe von weißem Darmor, jonischer Ordnung, verkleibet, von welcher febr ichone Ueberrefte (einige Gefimoftude und ber fehr reich vergierte Thurfturg) nebft ber Inschrift in ber anftogenben Capelle bes Rreuzes eingemauert finb. Diefe Inschrift mar eine von benjenigen, beren Befuch burch meinen verftorbenen Collegen Ulrichs im vorigen Sommer die Despotenlaune und die aberglaubige Aurcht Muftapha : Beis fo febr aufgeftacelt batte, daß er seinen türkischen Sührer zu Tode prügeln ließ und Befehl gab, bie von Ulrichs abgefchriebenen Steine - in beren einem Zurfen faft abgöttisch erscheinenben Berthichagung burch bie Europaer Muftapha's Scharffinn eine ber Urfachen bes griechischen Aufftanbes ju erkennen meint - in Stude ju schlagen. Dies Bernichtungsurtheil ift aber an ber Inschrift bes Charmylos nur unvollständig vollzogen worden; die Tragbeit bes mit ber Musführung beauftragten Ramag hat fic begnügt, einige Bocher in bie Marmorplatte zu piden, fo baß bie Schrift noch lesbar bleibt. Indeg batte Muftapha boch nicht Unrecht barin, bag ber Schreden feines Ramens bie Bauern gittern mache. 3ch mußte von ficherer Sand, von ben Lehrern ber griechischen Schule in Ros, bag in Pylin einige Basreliefs verborgen find, aber nichts fonnte bie Bauern bewegen fie mir ju zeigen; fie furchteten ben mir als Spaber mitgegebenen Suffein, ben es mir beute noch nicht gelang, trot feiner leicht mahrzunehmenben gang antimabomebanifchen Reigung jum Beine, in eine ermunfchte Trunfenheit ju verfeben.

Am folgenden Morgen gingen wir eine Stunde weit ben Gebirgsabhang hinauf nach ben mittelalterlichen Ruinen von

Palaon Pylin. Das kleine und schlechte Schloß liegt auf bem Gipfel einer isolirten Felskuppe; bas verlassene und versfallene Dorf zieht sich über bem süblichen Abhang bieses Felssens. Am Eingange bes Schlosses sind Reste eines gewölbten Thores aus gebrannten Ziegeln, von besserer Bauart und aus bem höheren Mittelalter, vielleicht aus bem Kloster bes H. Christobules. In der großen Kirche der Panagia, in der Schlucht ostwärts unter dem Schlosse, fanden wir noch einige ausgezeichnet schöne Bruchstücke von dem Gesimse des Charmyleion, nehst einer Jonischen und einigen glatten Säulen; daneben auch ein Wappen mit der Inschrift:

## +. F. LOIS. PRO. VA-NA.

und der Jahredzahl 1515. Der Rüdweg führte uns über eine kleine Capelle des h. Basileios, am nördlichen Fuse des Schlosselsens, über deren Thur ein altes Votivrelies eingermauert ist: ein Abler auf einem Blige sigend, mit der Untersschrift: Exarasos xox' örespor. Vermuthlich war dies Beihzgeschenk in dem heiligthume des Zeus Hyetios aufgestellt, welches in dieser Gegend der Insel auf einem der höheren Bergzgipfel lag 5).

Mittags ritten wir von Pylin in anderthalb Stunden nach Antimachia (& Artimaxeia), über zerschnittene Hügel von Sandstein, Thonschichten (Schlamm) und vorzüglich einer vulkanischen Breccia auß zerriedenem Bimstein und kleinen Trachytstücken. Das hohe östliche Gebirge der Insel, der Dromedon oder Prion, beginnt hier sich zu senken, und läßt auch zur Linken gegen Süden das weißglänzende Bimsteinzeiland Hyali oder Istroß, darüber die hohen vulkanischen Gipsel von Nisproß und weiterhin Teloß und Rhodoß erblicken; zur Rechten sahen wir Kalymnoß ganz nahe und gegen Westen in dustiger Ferne die hohe Naroß. Nachdem wir in dem

<sup>5)</sup> Inc. Gr. Ined, H. n. 172 und 175.

Caffehause (bier raféqua) bes Dorfes ein gutes Unterkommen gefunden hatten, ritten wir noch an ben fublichen Strand hinunter, burch eine Schlucht, in welcher unter Delbaumen bes Dörfchen Rarbamina (Kagdauera) und über welcher auf bem Ranbe ber Sugel bie turfifche Reftung Untimachia liegt. Um Stranbe an ber Stelle, wo meine Rarte nach ber englischen Aufnahme einen Tempel angiebt, liegt bie Capelle ber S. Theodote 6) auf ausgebehnten alten Aundamenten, beren Trummer indeg in ihrer jegigen Geftalt junachft einem mittelalterlichen Rlofter anzugehoren icheinen. Darunter find borifche Capitelle, Fragmente von Gefimfen und andere Bruchftude, boch Alles von fpater ichlechter Arbeit, auch eine Inschrift aus welcher sich zu ergeben scheint, daß hier im Alterthume ein Tempel bes Asklepios lag 7). Bon ber Kirche ber B. Theodote fieht nur noch ein Theil ber hintern Rische auf: recht, aus großen von einem antifen Gebaube entnommenen Quadern von ichwargem und weißem Marmor, aus benen abmechselnd bie Schichten (noch vier an ber Bahl) gebaut Bir ritten bann noch brei Biertelftunden meiter oftmarts langs bem Strante, ber viele Rundamente und Stein: haufen von gerftorten alteren und fpateren Gebauben geigt, nach ben Ruinen einer alten Rirche ber S. Barbara, mit eini:

<sup>6)</sup> hier Apla Geoorn ober Georn gesprochen. Ueber biese berifche Eigenthümlichkeit der Aussprache auf Rhodos und Ros, die schwäches ren Consonanten zwischen zwei Bocalen ganz auszustoßen, vgl. Bb. III. S. 173. fg.; auch auf Cypern, s. unten am Schluß diefes Bandes.

<sup>7)</sup> Die Inschrift f. in meinen Bellenifa 1846. 2. S. Rr. 13.

<sup>8)</sup> Diese Bauweise, mit abwechselnden Schichten von Steinen verschiedener Farbe, ist freilich schon antik. Kallirenes bei Athenä. 5, 6.206 beschreibt so gebaute Säulen in dem Riesenschiffe des Philopator: χίονες ἀνήγοντο στρογγύλοι, διαλλάττοντες τοις σπονδύλοις, τοῦ μὲν μέλανος, τοῦ δὲ λευχοῦ, παράλληλα τιθεμένων. Go täuft auch durch die Bande des Gemäldezimmers an den Prophisen in Athen ein Gurt von schwarzem eleusinischen Stein.

gen glatten Marmorfaulen, einigen fpaten borifchen und anbern byzantinischen Capitellen, aber Alles am Boben liegend, ber auch Reste eines byzantinischen Mosaits zeigt. biefe Rirchen zeugen fur ein frubes Christenthum auf Ros, und die Menge alter Spuren bestätigt bie Ansehung von Dalafarna an biefer Rufte. Den Rudweg nach Antimachia nahmen wir an bem Kaftron vorüber. Unterhalb beffelben paffirten wir einige einzeln liegenbe Behöfte mit Garten und Delbaumen, welche man von ihrer abgeschiebenen gage bier und auf Nispros αποστροφαίς nennt, wie in Griechenland &Foxale, und bei ben Alten eogarial. Die Restung ift ein großes vierediges Schloß, ein Bau ber Ritter, aber jest verfallen und nur außerlich weiß übertuncht; es wohnen etwa funfzig Türken barin. Bermoge ihrer Lage auf ber Mitte bes bier niedrigen Rudens ber Infel beberricht fie bie Aussicht auf bas Meer von Rhobos bis Samos, und nur biefe Rud: ficht kann die Ritter in ber Bahl bes Plates geleitet haben. Un bem Wege vom Schlosse nach bem Dorfe sieht man zur Einfen alte Grabhoblen.

Sestern früh, den 8. Mai, sahen wir uns in Antimachia um. In den Kirchen des Χριστός Μοσχοπιανός (von dem Erdauer so zubenannt) und besonders der großen Panagia, genannt Προσχύνημα, sind mehre Inschriften und andere alte Reste, und in einer andern alten Kirche der Panagia, in dem nördlichen Theile des Dorses, ist die Inschrift, die sich auf den Dienst des Zeus Hyetios bezieht. Durch den ganzen Ort zerstreut aber liegen viele Marmorquadern, Säulenstücke, Capiztelle, besonders korinthische der späteren Zeit, und Gradaltäre. Gräber sinden die Bauern nur selten, wahrscheinlich weil die Alteren und besseren Gräber in den schrossen jeht unbedauten Abhängen der Hügel und Wasserläuse angelegt sind. Dann brachen wir um 9 Uhr nach Kephalos auf, und kamen eine halbe Stunde von Antimachia an einer Kirche des H. Niko:

laos vorüber, über beren Thur eine Inschrift ift 9). Der Beg nach Rephalos, ber viertehalb Stunden beträgt, führt in feiner größeren Balfte über fahles gerriffenes Zafelland, aus Conglomerat und einer vulcanischen Breccia aus Bimftein und Trachpt bestebenb; bann fommt man über ben schmalften und niedrigsten Theil ber Infel, ber jum Theil mit fehr beweg: lichem Flugsande bebedt ift. Die Beschaffenheit biefer Strede und die Gestalt ber Gudfuste erklart es febr anschaulich, wie bie Sage ber Alten entstehen konnte, bag Poseibon bas Giland Nifpros von Ros abgeriffen und ein Paar Stunden weiter in bie See hinausgeschleubert habe; benn ber Erbboben zeigt, baß hier große vulfanische und neptunische Umgestaltungen vorgegangen find, und Nispros murbe, wenn man es wieder an feinen alten Plat bringen konnte, ziemlich genau bie gude ausfüllen, burch welche bie große Bergfette von Ros bier unterbrochen ift. Bulett läuft ber Weg burch eine fleine Chene am fublichen Stranbe ber Infel, und fleigt bann bie fleilen ausgewaschenen Abhange hinan, auf benen bas Dorf Repba= tos liegt, und bie benen von Thera nicht unähnlich find. Indianische Reigen wuchern bier in ber vulkanischen Asche. Rephalos felbst ift ohne Merkwürdigkeiten, bis auf ein kleines verfallenes Ritterschloß am Oftenbe bes Dorfes, mit einigen Bappenschilden ber Johanniter.

Nach kurzer Rast gingen wir mit bem Proestos 10) bes Ortes nach bem Plate ber alten nur aus Inschriften beskannten Stadt Isthmos. In zwanzig Minuten erreichten wir die Ruine Palatia ober Panagia Palatiani, auf ber kleisnen Akropolis ber alten Stadt. In bem Borhose ber Kirche

<sup>9)</sup> S. Bellenifa a. a. D. Mr. 18.

<sup>10)</sup> Der Borsteher ber kleineren griechischen Gemeinden in der Zürket heift gewöhnlich πρωτόγερος (— ως) oder προεστός (— ως), wels cher lettere Name aber nach der zweiten Declination gebildet wird: τοῦ προεστοῦ — οἱ προεστοί.

ift ein langer aus antifen Steinbloden gusammengesetter Wefttifc, eine fogenannte τράπεζα, wo bie Bauern an ben Reften ber Jungfrau ihre Zusammenkunfte (margripeic) und Rablzeiten halten 11). Die sübliche Band ber Kirche und ihres Borhofes fteht auf ben Reften ber Cellamauer eines Tempels, aus großen ichonen Quabern von rothbraunem Trachyt. ber Rabe liegen Architrave, Triglyphen, Bangeplatten und Saulenftude, ebenfalls aus Trachpt, von bemfelben Tempel umber, ber nach einer halbausgehauenen Infchrift, bie jest bie Schwelle bes hieron ber Rirche bilbet, einer Ceres Augusta (Σεβαστών θεών Δάματραν), geweiht mar. Belche Raiferinn ober andere Frau des kaiserlichen hauses biefe Demeter fei, barüber geben weber bie Inschriften noch bie Mungen von Ros gewünschten Aufschluß; am nachsten liegt es an Livia, bie öfter als Ceres bargestellt wurde 12), ober an Agrippina bie Gemalinn bes Germanicus 18) ju benten. Der Charafter ber Architektur flimmt mit biefer Beit überein. In bem Borbofe ber Kirche und in ber Nabe liegen noch mehre andere Inschriften 14), aber Sculpturen fanden wir gar nicht. Runf: sig Schritte oberhalb bes Tempels findet fich eine alte ichathausformige Cifterne, über ber, wie man aus ben anftogenben Aundamenten und vielen umberliegenden Quabern fieht, ein antikes Gebaube gestanden bat; bie Spateren haben einen Bugang von ber Seite gebrochen, boch enthalt fie jest tein Bafser, als was sich burch zufälligen Zufluß barin sammelt. Die

<sup>11)</sup> Bgl. über biefe Sitte Bb. 1. G. 148.

<sup>12)</sup> Müller, Sandbuch der Archaol. §. 199. 7. Bgl. Millin, Myth. Gall. CLXXIX, 677.

<sup>13)</sup> Bgl. Müller, De Germanico Triptolemo, in ben Ann. d. Inst. Arch. XI. p. 78. sqq.

<sup>14)</sup> hierunter Inser. Gr. III. 303. 305. 309, und bas hubsche Spis gramm II. 174. III. p. 41. Bgl. m hellenifa I. 2. S. 97 und K. Keil in der A. L. 3. 1849. Mr. 224. S. 635, dem ich aber nicht beis ftimmen kann.

alte Stadt, die an dem Abhange von der Akropolis gegen die See hinlag, erhielt ihr Wasser aus einer reichen Quelle, die fünf Minuten weiter südlich aus dem gegenüberliegenden Berge hervorkommt und die vermittelst einer Wasserleitung, deren lette Reste erst seit einigen Jahren abgebrochen worden sind, den untern Theilen der Stadt zugeführt wurde. Setzt ist sie in einen türkischen Brunnen aus großen antiken Berkstücken gefaßt. Südwestlich über der Quelle auf dem Berge, wo die englische Karte einen Tempel angiebt, sollen noch viele sertig behauene Quadern aus rothbraunem Trachyt liegen, als wären sie zu einem Bau bestimmt gewesen, der aber nie angefangen worden.

Süblich von der Stadt Isthmos ist der höchste Punct des Bergrüdens von Kephalos, jest Sinnin ( $\tau$ ò Sivviv) genannt, mit einer Kirche. Auf dem süblichsten Cap der Insel, dem alten Laketer, jest Krikelo ( $\tau$ ò Koinelov), liegt das mittelalterliche Schloß Dvriokastron, mit Trümmern von schlechtem Gemäuer aus Bruchsteinen und Mörtel. Zwischen Dvriokastron und Sinnin liegt Kastelli, eine Schloßruine von der nur ein Thor noch aufrecht steht.

Bir kehrten zum Tempel ber Demeter zurud und stiegen von da die vier terrassensörmigen Absäte, auf benen das Städtchen gelegen, gegen den Hafen hinunter. Man sieht noch große Reste der Strebemauern aus mächtigen Quadern, welche diese Terrassen stütten, und die Felder sind mit Bruchstüden und Scherben übersäet. Bom untern Rande der Stadt ist es noch eine starte Biertelstunde über niedrige Hügel und ein trockenes Flußbett bis an ten Strand. Rechts über dem Flusse, am Abhange tes Berges Sinnin, giebt es viele alte Gräber, welche die Bauern zu erbrechen psiegen, um die Steine zum Häuserbau, oder wenn es Marmor ist, zum Kalkbrennen zu verwenden; das letztere Schicksal hat seit dem

vorigen Herbste auch eine metrische Inschrift gehabt 15). Sine andere erhebliche Ausbeute machen sie nicht in den Gräbern. Roch weiter unten sind rechts längs dem Flusse mehre Ruinen von Capellen, mit kleinen Säulen, Gesimsstücken und andern Fragmenten, die wahrscheinlich von antiken Häusern oder Grabmälern herrühren; die englische Karte (bei meinem dritten Bande) bezeichnet eine derselben wieder als einen Lempel. Einige unerhebliche Ruinen, meistens von Gewölben, die im Alterthume dem Handel und Seewessen gedient haben mögen, ziehen sich dann noch längs dem Strande, die an die Felstlippe Paläonist, die von einem auf ihr stehenden Gemäuer auch Kastri heißt. Hier soll Hippokrates nach ter örtlichen Sage seine Bücher niedergelegt haben, die dann erst später gefunden worden seien. Diese Mähr von Hippokrates in dem schlichten Dorse war wirklich überraschend!

Bon hier fliegen wir die fleilen Abhange wieder hinauf nach Rephalos, und besuchten Abends nach bem Effen ben Bifchof von Ros, ber auf feiner Rundreife bierber getommen mar, um von ben Bauern und ben hirten ber Umgegenb Abgaben und Geschenke einzusammeln. Dbaleich mir bie Art und Beise, wie die Bisthumer in ber Turkei befett ju merben pflegen, nicht unbekannt mar, fo mußte ich boch erstaunen über bie großartige Unbefangenheit, mit welcher ber Bischof in Beisein seines Gefolges und einiger Priefter und Bauern bes Dorfes über diefe Berhältniffe fprach. Seine Allheiligkeit (ή αὐτοῦ πανιερότης), von Enpern gebürtig, hatte als Diako: nos bei einem ber Synobifer in Konftantinopel feine Laufbahn gemacht, und mar erft vor fechs Monaten als Bifchof nach Ros gekommen; er klagte unter ichweren Stoffeufgern, bag bie Concurreng einiger Mitbewerber ben Preis Diefes fleinen Bisthums, bas blog bie Infel umfaßt, auf 60000 Piafter (4000

<sup>15)</sup> Inscr. Gr. Ined. III. N. 304.

preuß. Thaler) hinaufgetrieben habe, und ba er bamale nur 20000 Diafter baar befeffen, fo habe er ben Reft ber Summe au 20 Procent bei einem Bucherer aufnehmen muffen. beg hoffte er die ganze Kaufsumme gleich im ersten Jahre aus feinem Sprengel berauszupreffen, benn bie Leute feien, menn gleich arm, boch fehr bereitwillig ju geben. Diefe gange Sache wurde - ich wiederhole es - während wir mit Caffe und Pfeifen bedient murben, laut und offen vor den Ohren ber Umftehenden verhandelt; und boch mage ich faum einen Sabel über bies Syftem auszusprechen, benn es ift thatsächlich , bag bie fo introducirten, gleichsam erkauften Bischöfe bei ihren Pfarrkindern eine größere Berehrung genießen und einen weit größeren Ginfluß auf fie auszuüben vermogen, als in andern ganbern die bestgepruften und burch landesherrliche Bestallun= gen gratis eingefetten Superintenbenten. Sollte bie Geschichte vielleicht lehren, bag ein gewisses Maag ber Corruption bem Bestande ber Rirche gebeihlich ift und ihr einen festeren Salt gewährt als alle Confiftorialprufungen?

Beute fruh traten wir von Rephalos ben Rudweg an, und ritten febr ichnell, in brittehalb Stunden, nach Untimachia jurud, wo ich eine unebirte Silbermunge bes Grofmeifters Johann von gaftic faufte. Wir verließen bann bie gerabe Strafe nach Polin und Ros, und manbten uns links gegen ben Strand, um noch die flache Nordkufte der Infel zu unter-Westlich von der niedrigen Candspipe Mastikaris find Spuren eines alten Safens. Die Ruine, welche meine Karte als einen Tempel bezeichnet, ift nur eine verfallene Capelle bes S. Georg, aus ben Trummern eines ober mehrer großen Grabmaler jusammengefett; weiter oftwarts liegen im Kelbe noch mehre zerftorte Rirchen auf alten Kundamenten, und mit ahnlichen Reften von Gebalken Saulen und Grab-Der Pfad lauft von bier bis jur Stadt fast un: altären. unterbrochen auf ober neben ben Reften eines antiken Strafenbammes hin, von beffen Pflaster aus großen Sandsteinplatten hin und wieder noch Einiges erhalten ist. Jedenfalls muß biese Straße auch gegen Besten einen entsprechenden Endpunct gehabt haben, und ich bin geneigt zu glauben, daß die älteste Stadt Aftypaläa vielmehr beim Borgebirge Mastistaris gelegen habe, als wo ich sie auf meiner Karte angesett, am hasen von Isthmos an der Sübseite.

Der Strafe folgend bemerkten wir noch auf eine lange Strede zu beiben Seiten berfelben Fundamente und Trummer von alten Grabmalern. Bahricheinlich war fie einft eine bei= lige Strafe, bie von ber alten hauptstadt nach bem Beiligthume bes Abklepios führte, bevor neben bemfelben bie neue Stabt Ros, erft im britten Jahre ber 103. Dlympiabe, gegrundet wurde 16). Gerade unterhalb Pylin liegt einige Minuten links vom Wege eine ansehnliche mittelalterliche Ruine, bestehend aus brei parallelen und einem vierten quer vorgeleg= ten langen und gewölbten Raumen, aus großen antifen Quabern und Marmorftuden: fei es von einem Canbfige ber Ritter ober von einer ber Klofteranlagen bes S. Chriftobulos. Bir tamen bann am Rufe ber Sugel unterhalb bes S. Ufomatos über eine quellenreiche sumpfige Gegend, bie ihr Baffer bem Salgsee bei Stomalimne juführt. Einer biefer Bafferläufe, oder der salzige Sumpf felbst, ist offenbar ber Salzbach Saleis in ber schönen Ibnlle bes Theofritos 17), und bas bort erwähnte Grabmal eins von benen, welche diefe Be-

<sup>16)</sup> Diod. 15, 76: Κῷοι μετφαησαν είς την νῦν οἰκουμένην πόλιν και κατεσκεύασαν αὐτην ἀξιόλογον πληθός τε γάς ἀνδρών είς ταύτην ήθροίσθη και τείχη πολυτελή κατεσκευάσθη και λιμήν ἀξιόλογος. Bgl. Strabon 14, 657. Die alte Stadt war unbefestigt und durch Gröbeten beschabigt (Thus. 8, 41), und wurde erst gegen das Ende des peloponnesischen Krieges von Alkibiades besestigt (ebend. 108).

<sup>17)</sup> Theore. 7, 1; vgl. Bb. III S. 138. A. Kuffer, de Co insula, Salle 1833. S. 4.

gend zierten. Dann wird ber Andau wieder forgfältiger; die bloßen Getreidefelder werden durch Beingarten und Bäume verdrängt, und malerisch liegen die kleinen Dörfer an den Abshängen des mächtigen Gebirges zur Rechten. So wie man sich der Stadt nähert, mehren sich wieder die Trümmer von Grabmälern und Sarkophagen am Bege. Bir hielten unsern Einzug unter einem sankten Regen, und eilten daher gleich auf das Schiff, ohne Mustapha Bei heute zu begrüßen. Husfein, der sich in den letzten Tagen als ein zanksüchtiger Trunzkendold bewährt hatte, erhielt seine Bezahlung und wurde mit seinen Pferden entlassen.

Absteder nach Palikarnassos. Lage der Stadt. Das Maussoleion. Schlos. Theater. Die Akropolen. Duelle Salmakis. Ueber die Topographie von Palikarnassos. Rudkehr nach Kos und Abreise von dort. Die Inssell Telos (Episkopi). Alterthümer. Syme. Der Ritterhafen oder Loryma. Dortige Trummer. Ankunft auf Rhodos. — Beilage über die Zerstörung des Maussoleion.

Cui non audita est obscoenae Salmacis undae?

Rhobos, 15. Wai 1844.

ährend ber Nacht vom 9ten auf den 10ten Mai erhob sich ein heftiger Südost, der eine so starke Strömung aus der Straße von Knidos und aus dem keramischen Meerbusen auf die Rhede von Kos zu treiben pslegt, daß die Schiffe bort nicht vor Anker bleiben können. Capitan Georg weckte mich daher mit der Frage: wohin jett? Da wir noch verschiedene Habseligkeiten in Kos am Lande gelassen hatten, so dursten wir und nicht weit entsernen; ich antwortete ihm also, mich nach Myndos oder nach Halikarnaß zu bringen. Wir hatten den Wind zur Hälfte gegen und, allein der tressliche kleine Cutter ließ schon um 8 Uhr Morgens seinen Anker wieder in dem kreisrunden Hasen von Budrum, der alten Halikar=nasso, sallen. Der Andlick dieses Ortes von der Seeseite ist sehr schon; das wohlgebaute alte Schloß, ein Werk der Johanniter und von ihnen dem H. Petros geweiht 1), mit

<sup>1)</sup> Bon Diesem Schloffe des D. Petros, Hergoviere oder Hergoviner, hat der Ort feinen heutigen Ramen. Bor der Ginnahme burch die Ritter von Rhodos im funfgehnten Jahrhundert murde er im Mittels

seinen hohen Zinnen und Thürmen liegt auf einer vorspringensben Felsspiße an der Ostseite der Einsahrt des Hafens, der sich gegen Südwesten össnet, und von demselben zieht sich zwischen dem Strande der Bucht und den Abhängen der Felszberge dorfartig das türkische Städtchen hin, mit weißen von hohen Bäumen überschatteten Häusern, unter denen hart am Strande die Wohnung des Gouverneurs, auf einer Reihe von Arkaden erbaut, besonders hervorsticht. Wie großartig muß der Andlick dieser Stadt gewesen sein, als noch die Prachtbauzten der reichen Beherrscher Kariens sie schmückten, als Tempel und Theater sich an den Abhängen der Berge erhoben und der weite Kranz der alten Besessigungen mit seinen hohen Zinnen ihre Gipfel krönte!

Sobalb ich gelandet war, ging ich zu dem Gouverneur Salik: Bei, einem wohlhabenden Eingebornen des Ortes mit einem feinen klugen Gesichte. Er empfing mich freundlich in der anständigen, würdevollen, fast vornehmen Haltung, die einem wohlerzogenen Türken eigen ist; aber der Eingang in das Schloß wurde mir auch hier versagt, indem Salik: Bei artig aber bestimmt versicherte, daß es gar nicht in seiner Besugniß sei, ohne höheren Specialbesehl die Erlaubniß dazu zu ertheilen. Er gab uns nur einen schwahaften und guts müthigen alten Kerl mit, Namens Mustapha, um uns als Begweiser zu dienen.

Das heutige Städtchen felbft, von dem nur ein Theil oftwarts hinter bem Schloffe einige jusammenhangende Gaffen

alter Mesy genannt, b. i. mahricheinlich Meon, vielleicht von feiner Lage in ber Mitte anschnlich hoher Felegipfel.

Ueber die Schickfale von Salikarnaß im Mittelalter und unter ben Rittern vgl. vorzüglich Sainte = Croir in der unten (Anm. 5) ans gefubrten Abhandlung, und Che. Newton, On the sculptures from the Mausoleum of Halicarnassus (aus dem Class. Mus. vol. XVI), welche Schrift ich nur aus dem Auszuge von Gerhard kenne, Archäol. 3tg. V (1847) S. 177 ff.

bilbet, bie übrigen Saufer borfartig in ben Garten um bas meite Safenbeden gerftreut liegen, bietet nichts Sebenswertbes bar. Bir gingen zuerft nach ben bekannten Reften einer borifchen Gaulenreibe, an ber Norbseite bes hafens. In bem Garten, mo biefelben fich finden, liegt auch ein großer ger= ichlagener Gartophag aus blauem Raltstein, mit unausgearbeis teten Kruchtgebangen geziert, und mit einer Inschrift auf ber Borberfeite, von ber nur noch eine Bermunichungsformel erhalten ift. Bon ben borifchen Gaulen fteben nur feche mit ihrem Gebalt noch gang aufrecht, und weiter oftwarts in ber Reibe noch einige Stumpfe. Es ift bie Gubfeite welche erhal: ten ift; gegen Rorben, wo bie Trummer ber Cella und ber übrigen Saulen liegen muffen, ift bas Erbreich betrachtlich aufgeschüttet und erhoht. Die Architeftur ift übrigens mittel= mäßig, bie Säulen find nur flach gestreift, und bie Ringe ber Capitelle find plump geschnitten und unter fich gang ungleich 2); allein bie borifche Architektur in ben Stabteanlagen bes Epaminondas, in Megalopolis und Meffene, ift auch nicht viel zierlicher. Einige Schritte oftwarts von biefer Ruine finden fich, bei ben nachstangranzenden Saufern und größtentheils in eine Gartenmauer eingefügt, bie ebenfalls flachgeftreiften borischen Saulen, aber von größerer Proportion und befferer Arbeit, welche bie ichon bekannten columnenformig (2002700) geordneten Inschriften enthalten 3). Gie haben mit jenem andern Monumente nichts gemein. Oftwarts über biefem Plate ift eine Art von Platform, aber von neuerer Conftruction, auf welcher eine Moschee steht. Bahrend wir bier verweilten, tamen bie turtifchen Beiber aus ben Saufern mit

<sup>2)</sup> Choifeul : Gouffier, Voy. Pittor. I. pl. 99 sq.

<sup>3)</sup> C. I. vol. II. in Add. p. 1106. Bollständiger bei Samilton, Asia Min. II. p. 31 u. 458. N. 257—278. Sie enthalten bloß Ramen und find erst aus römischer Zeit, benn es finden sich auch die Namen Exenswos und Aixersov barunter.

viel geringerer Scheu als gewöhnlich herzu, und boten uns durch die Vermittelung Mustaphas und eines schwarzen Sklaven Münzen zum Kaufe an; ja sie ließen sich sogar herbei, uns die Münzen selbst in die Hand zu geben und die Bezahlung dafür entgegen zu nehmen. So bricht die Liebe zum Gewinn am Ende doch Sitte und Vorurtheil.

Runfhundert Rug nordwarts von der dorifchen Saulen: reibe, am Rufe ber Relshohe über beren Ruden fich bie alte Stadtmauer gieht, liegt ein bemerkenswerther großer Unterbau, in welchem Samilton bereits richtig bas Mauffoleion vermuthet hat 4). Diefer Unterbau bilbet ein etwas langlichtes Biered, von West nach Dft gestreckt; Die Westseite lehnt fich an ben bahinter liegenden Sugel an, Die brei übrigen Seiten find frei, haben noch jest eine Sohe von 15 bis 20 guß, und waren burch eine Mauer aus großen Quabern geftust, bie langs ber Rord = und Offfeite noch größtentheils erhalten ift. Bir fanden die gange ber öftlichen Seite 107 Meter, alfo etwa 330 Rug, während Samilton fie nach bem Augenmaße nur auf 100 Rug ichatt. Auf ber Rlache bes Unterbaus liegen noch einige große ionische Saulentrommeln aus parischem Marmor, beren Umfang wir zu 3,36 und ben Durchmeffer ju 1,20 Meter fanden; Die Cannelirung hat ohne bie Stege 14 Centimeter Beite. Diefelben Saulenstücke fanden wir in großer Bahl wieder unter einigen turkischen Baufern westlich von dem Konak des Beis. Sie gehören mit großer Wahrscheinlichkeit zum Maussoleion. Gine nähere Untersuchung und Ausgrabung jenes Plateaus und seiner Umgebung wurde vermuthlich reiche Ausbeute gewähren.

<sup>4)</sup> Samilton a. a. D. II. 32 ff. — Was den Namen des karischen Königs betrifft, so schreiben die Juschriften ihn mit doppeltem Σ und Δ, Μαύσσωλλος (C. I. n. 2691. c. d. e.; Franz, El. Ep. Gr. n. 73), wie auch die Münzen.

Rofs, Ros, Rhobes und Chrern.

Rebe andere Lage bie man im Bezirke bes alten Salifar= naff bem Mauffoleion anzuweisen versucht bat, scheint mer weber ben Angaben ber Alten noch ber Bahricheinlichfeit gu Die Bermuthung von Sainte : Croir, bas be= entiprechen. ruhmte Bauwert habe fo nahe am Strande gelegen, bag es burch eine von ihm vorausgesette Bersumpfung ber Rufte enblich nach feiner Berftorung in feinen letten Ueberreften un= ter ben Bellen begraben worben fei, wo er bie Runbamente aufzusuchen empfiehlt 5): biese Bermuthung ftutt fich nur auf gang unbestimmte und gewiß irrige Ungaben fpaterer Quellen 6) und wird schon burch ben Augenschein widerlegt, indem bas alte Safenbeden wohl innerlich verfandet und verflacht ift, aber an feinem Puncte feines fanbigen Stranbes fich burch Berfumpfung ber Rufte und burch ein Austreten bes Baffers erweitert hat; noch weniger hat hier, wie fonft an andern Puncten bes fublichen Rleinafiens, eine Senkung bes Stranbes Statt gefunden. Ueberbies aber (und bies allein murbe entscheibend sein) widerspricht ichon die erfte Boraussetzung von einer gage bes Grabmals unmittelbar am Safen ber beftimmten Ungabe Bitruvs, nach welcher ber Markt an ben Safen fließ, bas Mauffoleion aber burch eine breite Strafe von bemselben getrennt in ber halben Bobe ber Stadt lanbeinwarts lag 7). Diese Angabe beutet fehr bestimmt und klar

<sup>5)</sup> Sainte: Croir, Sur la chronologie des dynastes ou princes de Carie et sur le tombeau de Mausole, in ben Mémoires de l'Instit. de France, Classe d'histoire, vol. II (1815), p. 561. 582.

<sup>6)</sup> Ste - Croir ift zu folder Annahme verleitet worden durch die Eudos fia bei Villois. Anecd. Gr. I. 286: εν χώματί τινι καί εν λιμναζούση λίμνη, und durch einen italianischen Geschichtschreiber der Großmeister von Rhodos, der die Ruinen des Monuments unter Waffer gesehen haben will.

<sup>7)</sup> Bittuv 2, 8, 14: Is autem locus (Galifarnaß) est theatri curvaturae similis. Itaque in imo secundum portum forum est constitutum; per mediam autem altitudinis curvaturam praecinctionemque platea amplâ latitudine facta, in qua media Mauso-

auf ben Plat hin ben ich ihm anweise, recht in ber Mitte ber alten Stadt und in ber halben Höhe berselben (per mediam altitudinis curvaturam praecinctionemque), in der Einsattelung zwischen ben beiben Afropolen, mit dem Blicke auf ben niedriger gelegenen Markt und auf das runde Hasenbecken. Dies ist zugleich der einzige Punct wo der noch erhaltene eben beschriebene Unterdau der Erwartung entspricht, die wir zu hegen berechtigt sind, von einem so gewaltigen und durch anderthalb Jahrtausende bewunderten Bauwerke doch noch eine Spur zu sinden.

Von hier kehrten wir zum Mittagsessen auf unser Schiff zurud, und ruberten Nachmittags in einer Barke unter bas Schloß um die an der Wasserseite in ansehnlicher Höhe eingemauerten Reliefs zu sehen; der Wellenschlag war aber zu heftig, als daß mein Begleiter sie hätte zeichnen können. Nur vier Platten waren hier an der Außenseite angebracht. Ueber ihnen waren zwei sehr schöne Löwenbusten eingemauert und weiterhin zwei andere, von denen je zwei rechtshin, zwei linkshin schauen. Sie erinnerten an die weit vorspringenden Löwenköpse an den Deckeln der großen lycischen Sarkophage, und mögen wohl auch am Maussoleion ihren Platz gehabt haben, die sie von den Rittern zum Schmucke ihres Schlosses verwandt wurden 8).

leum ita egregiis operibus est factum, ut in septem spectaculis nominetur.

<sup>8) 3</sup>ch machte damals bem Agl. Ministerium in Berlin ben Borschlag, von der H. Pforte die Abtretung der Amazonenreliefs und die Einswilligung zu ihrer Herausnahme aus den Festungswerken zu begehren. Aber bevor die Regierung sich entschloß, dies Berlangen an die Pforte zu stellen, kamen bekanntlich die Engländer zuvor, erwirken sich die Erlaubniß und entführten die Friesplatten in das britische Museum. Seitdem scheint das Urtheil über ihren Kunstwerth sich ungünstiger zu gestalten, als früher, so lange sie nur noch in freier Luft und in ansehnlicher höhe gesehen wurden. S. die Beschreibung von Urlichs in Gerhards Archäol. Stg. V (1847) S. 169 ff.

hierauf gingen wir wieber in die Stabt, querft nach bem Theater an bem untern Abhange ber Sobe über bem Ronaf bes Gouverneurs, wo wir einen runden Altar mit Kiguren in Sautrelief fanden, beren Ropfe aber fammtlich gerftort ma-Bom Theater ift nur bas Roilon mit einem Theile ber Site noch erhalten. Bahrend &. bier zeichnete, ging ich mit Mustapha nach bem westlichen Sauptthore ber Stadt, zwischen amei großen in ber Salfte ihrer Sohe noch erhaltenen vier= ectigen Thürmen. Man übersieht von diesem Puncte febr ichon, wie die Stadtmauer von der Bobe die bem Schloffe gegenüber an ber Beftfeite bes Safens liegt, berunterkommt und ben westlichen Rand bes Theaterberges binanfteigt. Außerhalb bes Thores, welches wegen seiner weftlichen Lage ficher basjenige ift, burch welches im Alterthum ber Weg nach Mynbos führte9), fand ich zur ginken und Rechten viele Refte von Grabmalern, theils gewolbte Rammern (Bolovs), theils quabrate Bauten; auch sah ich einige Sarkophage und Sarkophagbeckel.

Unterbessen hatte & seine Zeichnung beendigt und wir stiegen nun vom Theater ben Berg hinan, um den weiteren Berlauf der Mauer und die Lage der Stadt ganz zu überssehen. Dieser Berg, dessen Spitze nach der englischen Messung 462 F. hoch ist, besteht aus einem vulkanischen Gestein, in welchem oberhalb des Theaters viele größere und kleinere Grabzkammern eingeschnitten sind. Auf dem Gipfel bemerkten wir die Fundamente eines ansehnlichen Gebäudes. Da nun dieser Berg von den zwei (oder eigentlich drei) Ukropolen 10) der alten Stadt die geräumigere ist und eine beherrschende Lage 11)

<sup>9)</sup> Arrian Anab. 1, 20, 5: τῆς πόλεως το προς Μύνδον μέρος.

Strab.14,657: άλούσης τῆς πόλεως πλην τῆς ἄκρας (διττῆ δ ἦν).
 Diad. 17, 23: ἀκροπόλεσι καλαῖς κεκοσμημένη.

<sup>11)</sup> Denn Eine war doch nur die eigentliche Burg, die Hauptakropolis. Diod. 15, 90: έχουσαν ἀκρόπολιν ἀξιόλογον. Derf. 17, 25: τοῖς τῆς ἀκροπόλεως τείχεσεν. Bgl. ebb. 27. Strab. 14, 656: ἔχει

:

in der Mitte hat, so stand hier ohne Zweisel das Heilig: thum des Ares, mit dem akrolithen Koloß des Gottes von der Hand des Leochares oder Timotheos 12). Dicht hinter demselben läuft die Stadtmauer vorüber, steigt dann wieder ostwärts in die Einsenkung hinunter, zieht sich hinter dem Maussoleion hin und schließt, in einer langen Spite nach Nordosten ausbiegend, hier die zweite eigentliche Akropolis mit ein, die aber eng und ganz aus der Stadt hinausgeschoben ist, also nur den zweiten Rang behaupten konnte 12).

Auf bem Rückwege nach unserm Schiffe besuchten wir ben berühmten Quell Salmakis, bem die Alten so verweichtlichende Eigenschaften beilegten 14). Er sindet sich in dem nordwestlichen innern Winkel bes hafens, zwischen hausern und Barten versteckt, dem Thore nach Myndos gerade gegenüber, und bildet einen kleinen Wasserlauf der in den hafen fällt. Die alten Fabeln sind vergessen; Griechen und Türken trinken jest argles aus ihm. Ueber die Identität kann kein Zweiselbleiben; der Fuß der eigentlichen Akropolis, die auch nach ihm benannt wurde, reicht die hier herunter 15), und Vitruv

o απούπολιν ή Aλικαρνασσός. Diefe eigentliche Afropolis hieß von ber nahen Quelle Salmafis: Arrian a. a. D. 1, 23, 3.

<sup>12)</sup> Bitruv 2, 8, 11: In summa arce media Martis fanum habens statuam colossicam ἀχρόλιθον nobili manu Leocharis factam. Hanc autem statuam alii Timothei putant esse. Gleich im folgens ben Sate erwähnt er die Quelle Salmafis.

<sup>13)</sup> Arrian 1, 21, 1: τήν ἄχραν τήν πρός Μύλασα μάλιστα τετραμμένην. Das Thor nach Mylasa (ebb. 1, 20, 4: τάς έπλ Μύλασα φερούσας πύλας) war am Ende der alten Hauptstraße (der platea Bitruvs) an der Oftseite der Stadt, und der Weg zog sich durch die Schlucht unter der Oftseite dieser Burg.

<sup>14)</sup> Strab. 14, 656: ἡ Σαλμακὶς κρήνη, διαβεβλημένη, οὐκ οἰδ' ὁπό-Θεν, ὡς μαλακίζουσα τοὺς πιόντας ἀπ' αὐτῆς. Quib, Metamorph 4, 286, 15, 319.

<sup>15)</sup> Arrian 1, 23, 3 (nach der Einnahme der Stadt): οί μέν ές την Αρχτόννησον απεχώρησαν (denn so hat Gronov gewiß richtig vers beffert, statt την αχραν την έν τη νήσφ), οί δε ές την Σαλμακίδα

ber sich in seiner Beschreibung von Halikarnas unverkennbar so gestellt benkt daß er vom Maussolion und von der Akropolis mit dem Arestempel südwärts auf den Hafen blickt, sett ihn nebst dem Heiligthume der Aphrodite und des Hermes ausbrücklich an das innerste rechte Ende des Hafens 16).

Die Türken in Salikarnaß find arm, aber freundlich; auch Frauen und Kinder zeigten sich vor und Fremden gar nicht scheu. Freilich redete unser Führer Mustapha ihnen immer beschwichtigend zu, wenn wir, nach Alterthümern suchend, in die Höse der Häuser eindrangen. Das Hauptproduct des Ortes und der Umgegend sind Feigen. Nach Mylasa rechnet man zu Lande zwölf Stunden, nach Keramos sechs Stunden. — Mit Einbruch der Nacht kehrten wir auf den Leon zurück.

άχραν ούτω καλουμένην. Uebethaupt scheint das ganze westliche Stadtviertel so geheißen zu haben. Steph. Byz. u. d. W. Σαλμακίς πόλις Καρίας. τὸ έθνικον Σαλμακίτης u. s. w.

<sup>16)</sup> Bitrup a. a. D.: In cornu autem summo dextro Veneris et Mercurii fanum ad ipsum Salmacidis fontem. Is autem falsa opinione putatur Venereo morbo implicare leos, qui ex eo biberint u. f. w. Was er mit bem dextrum cornu meint, wird flar burch ben Gegenfat weiter unten §. 13: Quemadmodum enim in dextra parte fanum est Veneris et fons supra scriptus, ita in sinistro cornu regia domus, quam rex Mausolus ad suam rationem collocavit. Conspicitur enim ex ca ad dextram partem forum et portus moeniumque tota finitio; sub sinistra sécretus sub montibus (? moenibus) latens portus ita ut nemo possit quid in eo geratur adspicere nec scire: ut rex ipse de sua domó remigibus et militibus sine ullo sciente quae opus essent imperaret, Relemande (montes) treten hier nirgend fo hart an den Strand, baß fie ben zweiten Eleineren Safen verfteden tonnten; es ift baber mahricheinlich moenibus ju lefen: ein burch Safendamme und hohe Mauern geschloffenes Arsenal links (öftlich) unter ber Konigsburg, bem jegigen Schloffe.

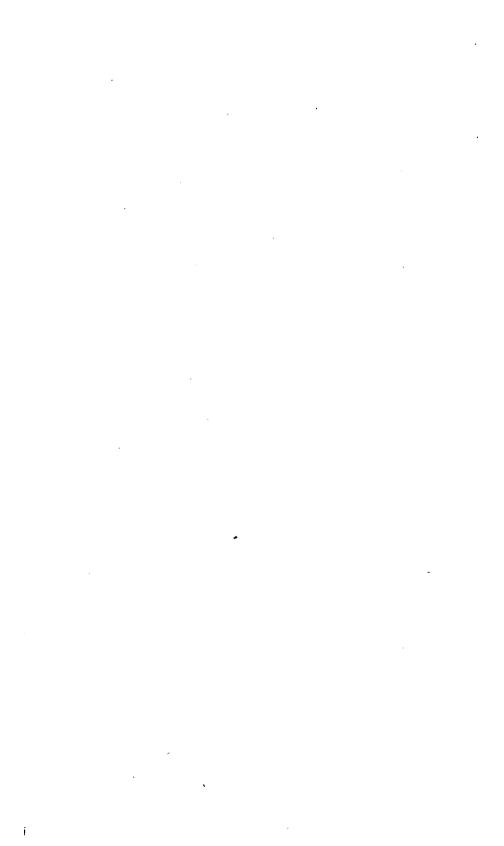

## !arnassos.

Zu S. 39.



almakis

ion

h Mylasa

Menhingel

Die Ueberführung ber Friesplatten vom Mauffoleion nach London hat mehrere Untersuchungen über die Topographie von Halikarnaß hervorgerusen, welche mich veranlassen, zu ben obigen Auszügen aus meinem Tagebuche noch Einiges hinzuzusehen und einen Plan der Dertlichkeit beizulegen 17).

Bei ber Arbeit von Berrn Ch. Newton, Die Berr Gerhard burch einen Auszug in Deutschland bekannt gemacht bat und auf die ichon oben verwiesen worden ift, hat fich wieder gezeigt welch ein unfruchtbares und nur ju handgreiflichen Brrthumern führendes Beginnen es ift, ohne eigene Unschauung ber Dertlichkeiten und Renntnig ber Geftaltung bes Bobens nach einem auch noch fo forgfältig gezeichneten Situationsplane topographische Untersuchungen vorzunehmen und Hopothesen aufzustellen. herr Newton bat burch einen fühnen Diffgriff bie Konigsburg bes Mauffollos westwarts, bie Quelle Salmatis oftwarts an die außere Safenbucht, und beide weit außerhalb ber Ringmauern ber alten Stadt angesett, ohne fich babei etwas Urges ju benken; eben fo willführlich, nur nicht völlig fo ungereimt, fest er bas Mauffoleion ungefähr in ber Mitte ber Stadt an einer Stelle an, mo feine Spur eines folden Riefenbaues ift. Einer eingehenden Biderlegung beburfen diese Irrthumer nicht mehr; fie find schon als folche erkannt und jum Theil berichtigt worden. Der treffliche Lieutenant Spratt, beffen gewissenhaften Rleiß in topographischen Untersuchungen ich aus vieljähriger Freundschaft kenne, hat baran erinnert, daß auf bem Windmuhlenhugel westlich vor bem Safen, wo der Palast ber Konige von Karien gelegen haben follte, keine Spur irgend einer alten Unlage ift; bagegen fehlt er wieder barin, baß er bas Grabmal auf ber mo-

<sup>17)</sup> Nach ber englischen Seekatte N. 1606: Boudroum (Halicarnassus), surveyed by Th. Graves and S. Brock. 1838, nach welcher auch Newtons Plan in der Archaol. 3tg. a. a. D. Taf. XII verkleinert worden ist.

bernen Terraffe unter einer Moschee in ber Ofthälfte ber Stadt ansetz, bort wo die flachcannelirten Saulen mit den Inschriften liegen 18).

Nach Bitruvs ungewöhnlich umftanblicher und anschaulicher Befchreibung ber Dertlichkeiten von Salifarnaß tann bas Mauffoleion nur auf bem ichonen Unterbau gelegen haben, ben ich mit Samilton als folchen bezeichnet habe, und wo auch bie ionischen Saulentrummer fich ju ben bekannten Größenverbaltniffen paffend erweisen. Newton fest bier gang am Rufe bes Berges ben Tempel bes Ares an, ber boch nach Bitrup auf der Sohe ber Burg lag. Nachdem biese beiben Puncte unzweifelhaft festgestellt worden find, kommt es auf die Muslegung des rechts und links bei Bitruv an, ber hier burchaus aus eigner Unschauung ju sprechen scheint. Mur kann er fich unmöglich mit bem Gesichte nordwärts gegen bie Stadt= mauer und gegen die Relggipfel hinter ihr gewandt haben, um bie so in seinem Ruden liegende Stadt zu beschreiben; sonbern er wendet sich, wie es jeder Beschauer an berfelben Stolle naturgemäß thun wird, mit bem Gefichte nach Guben gegen bie Stadt zu feinen Rugen und ben Eingang bes Safens. So werben gleich alle feine Angaben vollkommen flar. Rechten, also an der Bestseite bes Safens, hatte er die Quelle Salmafis mit bem Beiligthume bes Hermes und ber Aphrobite; jur ginken aber, wo jest bas Schloß ber Ritter liegt, bie farische Konigsburg und hinter biefer, von feinem Standpuncte aus gang verftect, ben fleinen außeren Rriegshafen. In folder Lage konnte wiederum, wie ein Blid auf ben Plan gleich beutlich macht, Mauffollos aus feinem Palafte gur Rechten ben großen Safen, ben Markt und ben gangen Berlauf ber Stadtmauer übersehen, zur Linken aber bie Arbeiter in seinem Arsenal überwachen. — Bon ben Thoren, die in ber

<sup>18)</sup> In Gerhards Archaol. 3tg. VI (1848) Beil. N. 6, G. 81\*.

Belagerungsgeschichte ber Stadt vorkommen, sind das Thor nach Mylasa und das nach Myndos schon oben bestimmt worzben; das Tripylon 19) ist entweder mit dem letteren dasselbe, oder es muß in der Einsenkung zwischen den beiden Akropolen hinterwärts des Maussoleion vorausgesetzt werden. Das Lettere aber ist unwahrscheinlich, weil hier keine Spur eines Thores ist, und weil obendrein in solchem Falle Arrian kaum umbin gekonnt hätte, das nahe Denkmal zu erwähnen. Jenes, west-liche Thor nach Myndos scheint durchaus das Hauptthor gewesen zu sein. Wahrscheinlich gab es am Südostrande der Stadt noch ein drittes oder viertes Thor, welches nach Kezramos führte.

Mit meiner Ansehung bes Maufsoleion stimmt auch bie merkwürdige Nachricht von seiner letten Zerstörung im Jahre 1522 burch die Ritter sehr gut überein (namentlich in den Worten: certaines marches de marbre blanc qui s'eslevoyent en forme de perron emmy d'un champ près du port, là où jadis estoit la grande place d'Halycarnasse), welche ich daher als Beilage diesem Briese anhänge.

Bon allen mir bekannten Denkmälern des Alterthums nähert fich vielleicht keins in seiner Anlage dem Mauffoleion mehr als ein zu einem riefigen Grabmale umgestalteter Fels: bügel in der Räbe der Stadt Rhodos 20).

Da ber Wind sich gelegt hatte, segelten wir am Morgen bes 11. Mai nach Ros zurud, um unsere Sachen zu holen und bort Abschied zu nehmen. Der Consul sagte mir, er habe bei bem Bei mein gestriges plögliches Verschwinden entschul-

<sup>19)</sup> To Tolavlor, Arrian Unab. 1, 22. 1 u. 4.

<sup>20)</sup> herausgegeben in Getharbs Archaol. Zeitung VIII (1850), G. 209 ff. und Zaf. XIX. Bgl. unten Abschnitt 4 ju Enbe.

bigt, und fo glaubte ich mich von einem Befuche entbinben au konnen; Rachmittags aber fag Muftapha : Bei wieder in ber Bollbube am Bafen, rief Krançois an und fragte ibn wie es mir auf ber Runbreife burch bie Infel in ben Dorfern ergangen sei. Um bem alten Tyrannen eine Freube zu machen und ben Bauern jede Unannehmlichkeit zu ersparen fagte Rrangois ihm, ich hatte nichts gefunden was mich interessirt batte . und die Einwohner hatten fich fo fehr vor uns gefürch= tet, bag einige Frauen vor Schreden ju fruh niebergekommen waren. Gegen Abend ging ich felbst noch ju Duftapha; er bat mich versichert zu sein daß er mich im vorigen Jahre nicht aus üblem Willen von ber Bereifung ber Infel abgehalten habe, sondern nur weil er gewußt daß meine Dube fich nicht belohnen wurde, und brudte schließlich ben Bunfch aus bag ich ihm als einem Freunde bisweilen briefliche Nachricht von mir geben moge. 3ch versprach bies und so ichieben wir mit wechselseitigen Seucheleien von einander.

Wir gingen Nachts von Kos unter Segel, aber bei Lagesanbruch am 12. Mai fanden wir uns noch in dem Sunde zwischen Knidos und Kos; erst später erhob sich wieder ein Westwind, und wir ankerten um 3 Uhr Nachmittags in einer Bucht an der Nordseite der Insel Leloß 21).

Die Insel besteht, von Ferne gesehen, aus brei hohen und steilen Bergmassen mit kahlen zerrissenen Gipfeln; ich war baher verwundert, als wir uns dem Lande näherten, die Abhänge der Berge bis hoch hinauf in kleine Terrassen gebilz bet und sorgfältig angebaut zu sehen; am Strande der Bucht aber, wo wir ankerten, fängt eine fruchtbare mit Del =, Manz del = und Feigenbäumen so wie mit Getreideäckern wohlbestellte

<sup>21)</sup> Strabon 10, 488. Stephan. u. b. B. Τήλος, νήσος των Κυκλά-δων μία, ἀπὸ Τήλου οἰκιστοῦ ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Δηαθοῦσσα, ὡς Ἰάσων. τὸ ἐθνικὸν Τήλιος. Ψίπ. N. G. 4, 23: Telos unguento nobilis, a Callimacho Agathussa appellata.

Ebene an, bie fich zwischen ben Bergen bin bis an bas jenfeitige Meer giebt. Bon bem ganbungeplate fleigt man in einer halben Stunde nach bem Dorfe binan, welches an bem öftlichen Abhange eines Berges über ber Ebene liegt und etwa 120 Baufer gahlt; ein zweites kleineres Dorf liegt eine Stunde oftwarts entfernt jenseit ber Cbene zwischen ben Bergen. 3m Ganzen enthält bas Giland nicht über 200 Familien ober 800 bis 1000 Seelen. Die Einwohner leben nur vom Keld= bau und gahlen bem Paschah von Rhodos jährlich 15000 Piafter (1000 pr. Thaler). Einige Mandeln und Feigen, etwas Del, Baigen und Garfte bilben bie Ausfuhr. Der heutige Name bes Dorfes ift Epifkopi, Eπισχοπή fei es bag bie Infel früher ihren eignen Bischof hatte ober bag ein benachbarter Bifchof hier ein gandhaus befag. Daber führt Telos jett, nicht bei ben Griechen felbft, aber auf ben europäifchen Gee: karten, ben verdorbenen Namen Viskopia.

Ueber bem Dorfe ziehen fich bie Reste ber alten Stadt an bem fehr fteilen Ubhange bes Berges binauf. Alle Baufer und Gebaube ftanden auf Terraffen, bie burch machtige aus unbehauenen Steinen polygonisch erbaute Mauern (aipaσιαί) gestütt find. Das Gestein ber ganzen Infel ift harter marmorartiger blaugrauer Ralkfels. Mühfam flommen wir über bas Geröll die steile Sohe hinan; Alles war mit einer Art von Wolfsmilch (bem als giftig verrufenen plopos) überwachsen, die jest in ihrer Bluthe ftand und einen betauben: Muf bem schmalen Gipfel bes Burgben Geruch verbreitete. felfens ift ein verfallenes mittelalterliches Schloß an ber Stelle ber alten Afropolis. Noch ift die steinerne Schwelle bes antiken Thors an ihrem Plate, fo wie eine Reihe theils in ben Felfen gehauener theils eingefügter Stufen bie auf bas innere Plateau führt. Dem Thore gerade gegenüber liegt eine Rirche des Erzengels Michael (τοῦ Ταξιάρχου) beren Bande jum Theil auf ben Ueberreften ber Cellamauer eines alten

Tempels aus kleinen Kalkkeinquadern keben. Eine Inschrift vor der Kirche zeigt daß dies ein Tempel der Athene Polias und des Zeus Polieus war 22). Säulen finden sich hier nicht, wohl aber mehrere höchst unleserliche Inschriften, von denen eine rechts vom Eingange sich auf Beihgeschenke zu beziehen scheint, denn es werden Silbergeschirre (åervechwara) darin erwähnt. Außerdem enthält die Akropolis noch einige alte Cisternen und einige Mauerreste aus regelmäßigen Kalkstein=quadern, vielleicht von andern Heiligthümern, z. B. des Apolson Pythios. Von diesem Gipfel hat man gegen Norden eine weite Aussicht auf Nispros, Kos, Halikarnassos und Knidos.

In das Dorf wieder binunterkommend borte ich noch von verschiedenen Inschriften, so bag ich biefen Abend mit ber Sammlung nicht fertig werben konnte. Wir schliefen auf un: ferm Schiffe und gingen am folgenben Morgen, 13. Dai, mit Tagesanbruch wieder ans gand. Dein Begleiter zeichnete am Safen ben Untertheil einer befleibeten weiblichen Statue aus weißem Marmor und von vorzüglicher Arbeit, ber in einem Schoppen eingemauert ift und aus Anibos hierher gebracht worden fein foll. Unterdeffen flieg ich nach Epiftopi hinauf, schickte François auf die Afropolis um die Schatinschrift in Papier abzuklatschen (mas aber leiber nicht gelang), und schrieb felbst die Inschriften im Dorfe ab, von tenen eine fich auf ben Apollon Pythios bezieht; andere maren Grabschriften gang am untern Rande bober und glatter Marmorftelen, fo bag bas Bilb bes Berftorbenen ober eine Abschiedsscene barüber gemalt gewesen fein muffen, wie ofter auf ben Friedhofen Man brachte mir auch eine fleine Bafe mit zwei Attika's. Benteln, bie auf einem blaggelben Grunde an jeber Seite einen Bogel und unter ben Benkeln eine Palmette gemalt hatte, aber von ichlechter Arbeit. Den Rudweg nahm ich über ein

<sup>22)</sup> S. meine Bellenifa I. 1. S. 64.

Rloftergut (Metochin) im Delwalbe unter bem Dorfe, um bort eine früher von dem Lieutenant Brod erhaltene Inschrift nochmals abzuschreiben. Ich fand noch eine zweite in der Nähe, in einer Kirche der Panagia Katholiki die voll alter Werkstüde ist und auf einem ausgedehnten Mosaikboden steht, der aber nur Ornamente darstellt <sup>23</sup>).

Bormittags um 10 Uhr gingen wir mit sehr günstigem Winde wieder unter Segel und ankerten nach sechsstündiger Fahrt im Hafen von Syme, welche Insel ich früher unter dem Bann der Quarantane nur ungenügend hatte besuchen können 24). Aber vergebens hatte ich gehofft hier noch eine erhebliche Ausbeute an Inschriften und Anticaglien zu maschen; der größere Theil der Zeit ging mit unadweislichen Besuchen bei früheren Bekannten hin, einheimische Aleterthümer sanden sich nicht mehr außer den schon früher gessehenen, und ein Fleischer der zugleich den Münzhändler machte, sorderte sur etwa zwanzig Bronzemünzen nicht weniger als 1000 Piaster.

Ein alter Schiffer ber hier jetzt die Stelle eines griechischen Confularagenten (προξενεκός πράκτωρ) bekleidet, erzählte mir daß er sich noch auß seiner Jugend in ben achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts erinnerte, wie sehr man sich das mals auf den Inseln vor den maltesischen Corsaren zu fürchten pstegte; und er schilberte den Versuch einer Landung von Maltesern der aber durch die Cinwohner mit Flintenschüssen zurückzgewiesen wurde. Aehnliches habe ich später auf Cypern geshört. So wurde unter der Flagge des christlichen Ordens bis vor einem halben Jahrhunderte Seeraub getrieben, und man wunderte sich in Europa daß der Islam durch die africanis

<sup>23)</sup> Die Infchriften in m. Dellenifa a. a. D. G. 59-66.

<sup>24)</sup> Bgl. Infelreisen Bb. III. S. 121 — 125; Inscr. Gr. Ined. III, n. 286,

nischen Raubstaaten bagegen Vergeltung übte. — Der Schwammsbandel ist hier im vorigen Jahre befriedigend ausgefallen. Auch Chalke und Kastellorizo und ein Theil der Kalymnier haben ihre Schwämme hier verkauft 25); die Aussuhr hat vier Schiffssladungen und der Werth 65 — 70000 spanische Thaler betragen (130—140000 Gulben C. M).

Am 14. Mai Nachmittags segelten wir wieder von Syme ab, und da der Bind überaus günstig war, entschloß ich mich in den sogenannten Ritterhafen, von den griechischen Schiffern die Hoplothete (Onlodin) genannt, gleich hinter der südwestlichen Spite des asiatischen Festlandes einzulausen. Schon um halb fünf Uhr ankerten wir in dem schönen tiesen und geräumigen Beden, das ohne Zweisel das Loryma der Alten ist; so wie der nördlich sich erhebende Berggipsel der Phönir 26). Die hellenische Festung die den Hafen be-

<sup>25)</sup> Ueber ben wichtigen Erwerbsiweig ber Schwammfischerei habe ich in ben früheren Banben (II. 104. 117. III. 114. 122, und Rleinafien S. 6) Rotigen gegeben. Die Fischerei burch Taucher, wenn auch nicht eben auf Babeschwämme, wurde schon in ber homerischen Beit von ben Griechen viel getrieben. homer vergleicht häufig einen Verwuns beten ber kopfüber vom Wagen fällt, mit einem Taucher ber ins Wasser springt:

อ์ ซี ซีอุ ซืองะบรทีอเ เอเมพิร

κάππεσ' ἀπ' εὖεργέος δίφρου ·
am ausführlichsten Il. 16. 745, wo Patroklos spottend den von ihm getöbteten Kabriones mit einem Taucher vergleicht.

<sup>26)</sup> Strabon 14, 652: εἶτα (von Physics nach Weiten forticitent)
Αώρυμα, παραλία τραχεῖα, καὶ ὄρος ὑψηλότατον τῶν ταύτη· ἐπὰ ἄκρῳ θὲ φρούριον ὁμώνυμον τῷ ὅρει Φοίνιξ· πρόκειται δ΄ ἡ Έλαιοῦσσα νῆσος ἐν τέτρασι σταθίοις, κύκλον ἔχουσα ὅσον ὀκτωστάθιον.

Derf. S. 651: πέρας δε (bes Gebietes ber Rhobier an ber Rüfte bes Festlandes) το καλούμενον όρος Φοίνιξ, και τοῦτο τῆς 'Ροδίας. πρόκειται δ' Έλαιοῦσσα νῆσος, διέχουσα τῆς 'Ρόδου σταδίους έκατον είκοσι.

Detf. 6. 656: μετά δ'οὖν τὰ Δώρυμα τὸ Κυνὸς σῆμά ἐστι, καὶ Σύμη νῆσος.

icute, liegt auf bem angerften Borgebirge an ber Gubmeft: feite bes Ginganges; fie ift lang und fcmal, von Beft nach Dit geftreckt, mit feche bis fieben vieredigen Thurmen an jeber langen Seite und einem großen runden Thurme an jebem Ende; nur ift ber Thurm am Oftenbe gang abgebrochen und man fieht nur noch feine in ben Relfen ausgehauene runde Sonft find die Mauern fast in ihrer gangen Grunbfläche. Sobe erhalten und von ber schonften Bauart, aus machtigen regelmäßigen Quabern bes barteften Ralkfteins, 2 Meter und und 30-40 Centimeter (etwa 71/2 %.) bid. Gegen Rorben (gegen ben Safen) hat bie Sefte gar tein Thor, und nur an ber Gubseite find brei ziemlich enge Eingangspforten. Annern gab es gar keine Baufer ober anbere Gebaube, überall fteht ber wilbe unbehauene Rels zu Tage; boch finden fich brei Cifternen, in welche bas Regenwaffer von ben flachen Dachern ber Thurme und von bem Ruden ber Mauer geleitet wurde. Man sieht deutlich, es war dies kein bewohnter Ort, sondern nur eine Festung (reixoc) jum Schute bes Bafens; bie Besatung haufte in ben untern Stockwerken ber Thurme, in welche ju ebener Erbe ober boch in geringer Sobe über bem Boben eine Thur führte, wie in Eleuthera am Ritharon.

Steph. u. b. 98; Αώρυμα, πόλις Καρίας. Έχαταῖος Ασία, ἔστι καὶ λιμὴν 'Ρόδου δς Αώρυμα λέγεται. τὸ ἐθνικὸν Αωρυμαῖος.

Plin. R. G. 5, 29 (nad) Raunos und Pyrnos): Portus Cressa, a quo Rhodus insula XX. M. Locus Loryma. Oppida Tisanusa, Paridion, Larymna.

Steph. u. d. B. Φοινίκη. — έστι καὶ Φοίνιξ οδ πολύ απέχων 'Ρόδου.

Ptolem. 5, 2, 11 hat hier "Ονου Γνάθος ἄχρα — Λώρυμα — Κρήσσω (Κρήσσα) λιμήν — Φοίνιξ χωρίον — Φούσχα (Φύσχος).

Bgl. über Loryma und die Umgegend Thutyd. 8, 43. Diodor. 13, 83; 20, 82; Appian B. C. 4, 72: Δώρυμα, 'Pοδίων τι φρού- ριον έν τῆ περαία. Livins 36, 17: portus adversus Rhodum est. Derf. 45, 10. Pomp. Mela 1, 16, 2.

Im innerften Bintel bes Safens find auf einem fdmalen, von ber größeren Sobe gegen ben Stranb audlaufenben hügelruden wieber Strebemauern aus regelmäßigen Quabern, bie eine Art Befestigung gebitbet haben mogen; außerbem aber fanben wir in vier tleinen an ben Safen ausgebenben Thas lern beträchtliche Ruinenhaufen: große Ralefteinquabern, boris fche Architrave, vieredige Suggeftelle, runde Altare, einen langen Steinblod mit ben Sufftapfen von zwei brongenen Statuen, aber leiber ohne Inschrift, und andere abnliche Refte; auch die Trummer von zwei ziemlich alten Rirchen. Die Abhange ber Sugel aber find bis boch hinauf mit Grabterraffen gegürtet, theils von polygonischer, theils von regelmakiger Bauart, und viele biefer Graber icheinen noch uneröffnet ju fein; von andern find bie Diebestale, Garkophagbedel u. f. w. herabgefturgt und über bie Abhange ber Boben gerftreut. Leiber vermochten wir auch hier trop allem Suchen keine Inschrift, keine Stele mit Sculpturen zu finden. gang glatten Stelen welche wir faben, hatten eine ungewöhn: liche Form, indem fie fich in brei Abfagen flufenartig nach oben verjungten 27). Ihre Sohe beträgt über einen Meter, bie Breite nicht gang einen Meter; in bem oberften Absate find zwei vieredige Bertiefungen eingeschnitten, vielleicht um noch ein Relief barin zu befestigen.



<sup>27)</sup> Diese Stelen haben einen ganz affatischen Charakter; es genügt an das heiligihum bes Baal in Babylon zu eximmern, das sich in acht Absahen erhob (Ordt. 1, 181), und an das ahnliche Grabmal des Cytus (Arrian Anab. 6, 29. Porter I. pl. 14). Ueber phonicische

Eine bestimmte Ortsbenennung weiß ich auf die beschries benen Ruinen nicht anzuwenden. Das Borgebirge gegen Syme ist ohne Zweisel das Kynos Sema, und die Feste am Eingange des Hafens Loryma, so wie der hohe Berg im hintergrunde der Bucht der Phönir; die offene Ortschaft von der die Gräber herrühren, mag das Städtchen Loryma gewesen sein oder auch einen andern Ramen geführt haben. Der Hasen Kressa und die Insel Eläussa mussen weiter ostwarts an der Kuste liegen.

Mit Einbruch ber Dammerung fanden wir im innersten Winkel ber Bucht, unter bem Phonix, einige turkische Hirten bie uns mit frischer Milch bewirtheten; nach Mitternacht lichteten wir die Anker und liefen ben 15. Mai gegen 8 Uhr Morgens in ben wohl bekannten gastlichen Hafen von Rhoebos ein.

Altare in drei Abfagen (Ered. 20, 25; Deuteron. 27, 31) vgl. R. Rochette, Memoires d'Archeol. comparee I. p. 67. Ich fann ben Stelen an der Bucht von Loryma baher feinen griechischen, sondern nur einen farischen oder phonicischen Ursprung beilegen.

Beilage ju G. 30.

## Die Berfistung bes Manffoleion burch bie Johanniter 1).

Je veuil, puisque l'occasion se présente si à propos, gratifier la posterité de chose qui n'a point encor esté publiée, et deduire brievement comment, quand et par qui cest admirable ouvrage (bas Maussoleion) a esté des: faict et demoli. Depuis l'inclination de l'empire Romain, lorsque, par les courses des Mahometans et Persans, tant de puissantes villes, riches et bien peuplées, furent ravagées et destruites, l'ancienne et superbe cité d'Halicarnasse fut aussi ruinée et reduite en un petit village ou hameau, exposé à la merci des corsaires et escumeurs de mer, qui dure encore aujourd'hui, appelé Mésy. Les chevaliers de St. Jean de Jerusalem s'estant retirés à Rhodes, et voyans ce lieu, lequel se présente le premier passant droit de l'isle en terre ferme, defensable de sa nature, et fort commode pour commander sur l'Asie, tirer vivres de tous ces païs-là, et empescher les courses des pirates de Turquie et d'Egypte, ils bastirent sur la pointe droite du port, où jadis, comme nous avons remarqué cy-dessus, estoit le temple de Venus et de Mercure, un chasteau qu'on y void encor à present, lequel ils fortisièrent et appelèrent la Tour Saint Pierre; allechés comme je croy, à fortifier de ce costé, jaçoit que

<sup>1)</sup> Auszug aus Claube Guichard, Funérailies et manières diverses d'ensevelir etc., Lyon 1581, liv. III. oh. V. p. 379 et suiv. Ich entlehne diesen Auszug aus einer Abhandlung von Sainte Croix, über die Chronologie der herrichter von Karten, in Histoire et Mémoires de l' Institut Royal de France, classe d' histoire. T. II. Paris 1815. p. 576-80. Der Erzähler ist Dalechamp, der diesen Bericht aus den mündlichen Mittheilungen eines Augenzeugen, des Ritters de la Zourette, schöpfte.

l'Antre painte squt de plus sorte assiette, pour la sommedité de la belle et cristalline sontaine Salmania, qui conlait auprés 3).

L'an 1522, lorsque le Sultan Soliman, se preparoit pour venir assaillir les Bhodiess, le grand-maistre, scachant l'importance de ceste place, et que le Turc ne faudroit point de l'empieter de premiere abordée, s'il pouvoit, y envoya quelques chevaliers pour la remparer, et mettre ordre à tout be qui estoit necessaire pour soustenir l'ennemi, du nombre desquels fut le commandeur de la Tourrette, Lyonneis, lequel se trouva depuis à la prise de Rhodes, et vint en France, où il fit, de ce que je vay dire maintenant, le recit à monaicur d'Alechamps, personnage assez recongnu par ses doctes escrits, et que je nomme seùlement, à fin qu'on seache de qui je tien une histoire si remarcable. Cea chevaliers, estant arrivés à Mesy, se mirent incentinent en devoir de faire fortifier le chasteau; et pour aveir de la chaux, ne treuvaus aux environs plus propre pour en cuire, ny qui leur vinst plus aisée, que certaines marches de marbre blanc, qui s'eslovoyent en forme de perron emmy d'un champ pres du pert, là où jadis esteit la grande place d'Halycarnasse, ils les firent abbattre et prendre pour cest effect. La pierre s'estant rencontrée bonne, fut cause que, ce peu de maconnerie qui paroissoit sur terre, ayant esté demoli, ils firent fouiller plus has, en esperance d'en treuver davantage: ce qui leur succeda fort heureusement; car ils recongnurent en peu d'heures, que de tant plus qu'on creusoit profend, d'autant plus s'eslargiasait par le bas la fabrique, qui leur fournit par après de pierres, non seule-

<sup>2)</sup> Diese Ansicht von ber Lage bes Quens Salmatis auf ber Ofisike

ment à faire de la chaux, mais encor pour bastie. Au bout de quatre ou cinq jours, après avoir faict une grande desconverte par une après-dinée, ils virent une ouverture comme pour entrer dans une cave: ils prirent de la chandelle et devalerent dedans, où ils trouverent une belle grande sale carrée, embellie tout autour de celonnes de marbre, avec lours bases, chapiteaux, architraves, frises et corniches gravées et taillées en demy-bosse; l'entredeux des colonnes estoit revestu de lastres, listeaux en plattes-bandes de marbres de diverses couleurs, ornées de moulures ou sculptures conformes au reste de l'oeuvre. et rapportées proprement sur le fond blanc de la muraille. où ne se voyeit qu'histoires taillées, et teutes batailles à demy-relief. Ce qu'ayant admiré de prime face, et après avoir estimé en lour fantaisie la singularité de l'ouvrage. enfin ils defirent, briserent et rompfrent, pour s'en servir comme ils avovent faict du demeurant. Outre ceste sale, ils treuverent après une porte fort basse, qui conduiscit à une autre, comme antichambre, où il y avoit un sepulcre avec son vase et son tymbre de marbre blanc, fort beau et reluisant à merveilles, lequel, pour n'aveir pas eu assez de temps, ils ne descouvrirent, la retraite estant desja sonnée. Le lendemain, après qu'ils y furent retoutnés, ils treuverent la tombe descouverte, et la terre semée tout autour de force petits morceaux de drap d'er et paillettes de mesme metal: qui leur fit penser que des corsaires, qui escumoyent alors le long de foute ceste coste, ayans eu quelque vent de ce qui aveit esté desconvert on ce lieu-là, y viendrent de nuict et osterent le couvercle du sepulcre; et tient-on qu'ils y treuverant de grandes richesses et thrésors. Ainsi ce superbe sepulcre, compté pour l'un des sept miracles et ouvrages merveilleux du mende, après avoir eschappé la fureur des barbares, et demeuré l'espace de 2247 ans debout, du moins enseveli dans les ruines de la ville d'Halycarnasse, fut descouvert et aboli pour remparer le chasteau Saint Pierre, par les chevaliers croisés de Rhodes, lesquels en furent incontinent chassés par le Turc, et de toute l'Asie quant et quant.

Rhobos. Saffan = Pafchah. Rirche bes S. Johannes. Ritt nach Tholoos. Zempel bes Apollon Grethimies. Abeater. Bergfette bes S. Glias. Artamites. Ciana. Der Aframptes. Ruinen bei D. Phofas und Bafiliton. Monolithos. Das Schlof. Acine Ruinen von Kameiros. Avolattiá. Batin. Rataviá, Trummer bei Plemmytin. Sachaniá. Brbenes Gefdirt. Asklepion. . Partos. Giannarin. fefte Schlof. Reiche Ausbeute an Inschriften. Tempel der Athene und bes Beus. Der Aufgang jur Atropolis. Palaotaftron von Mallona. Archangelos. Der bacchifche Erzengel. Seibengucht in Aphandu. Rosfinu. Stadtmanern von Rhodos. Profeffor Bedenborg. Monte Smith: Das Atabyrion. Die Borftädte. Der hohle hügel. Abfahrt von Mbobes.

> ,,Νου δε οξχεται μεν κάλλη λιμένων, πέπτωκε δε στεφάνων ο κάλλιστος, εερά δε άγαλμάτων έρημα και βωμοί θυσιών, κενοί δε δρόμοι και θέατρα ἀνδρών."

> > Arifeib: Rhob. Rebe.

Rhodos, 30. Mai 1844.

Als wir, von Loryma kommend, am Morgen bes 15. Mai im hiefigen hafen gelandet waren, machte ich noch Bormittags meinem Freunde vom vorigen herbste 1), dem Gouverneur hassans Paschah Aschesmeli, einen Besuch. Er nahm mich sehr freundlich auf und versprach mir allen Borschub für die Bereisung der Insel; als ich ihm meine vorjährigen Abentheuer mit Mustapha Bei auf Kos erzählte, lachte er und sagte: "Ja, darin erkenne ich ihn; er ist noch ein alter Esel

<sup>1)</sup> Ueber meinen erften Besuch auf Rhobes f. Bb. III. G. 70 - M3.

von der alten Art." Denn Haffan-Paschah feht seinen Stolz barin, in den Geist der neuen Resormen bereitwillig einzugesten, und steht schon als Sohn einer Griechinn den Christen näher. Den Rest des Tages verbrachte ich theils arbeitend, theils mit Besuchen dei Freunden in der Stadt. In den Ruisnen der Großmeisterburg, wo jeht in den Cisternen die Gestreidevorräthe der Besahung ausbewahrt werden, sand ich eine lange und interessante Inschrift?).

Da ber Paschah mir versprochen hatte, mir einen anbern Inschriftstein in bem Sugboben ber Sauptmoschee (ber Rirche bes S. Johannes) herausheben zu laffen, fo ging ich am folgenben Morgen wieber ju ihm; allein es mar ju biefer Stunde nicht möglich, weil, als Rachfeier ber Befchneibung eines Knaben , noch eine Ceremonie in ber Moschee Statt fanb. andere Restlichkeit bie wir jum Theil von unserem Schiffe aus feben konnten, war die Einholung einiger von der Ballfahrt nach Meffa gurudfehrender Pilger (Sabichi's), die heute ihre Quarantane geendigt hatten. Mehrere hundert Turten, Manner und Beiber in festlichen Aleibern, erwarteten bie Beimkehrenben auf bem freien Raume zwischen ber Quarantane und bem turkifchen Friedhofe ber an biefen Plat grangt, und bie Manner geleiteten fie unter frommen Gefangen, beren Melobie nicht unangenehm mar, in die Stabt. Nachmittaas ließ mich ber Paschah bann einladen, mit ihm in die Moschee su geben, und ba ich mich etwas verspätete, fand ich ihn bereits mit feinem gangen Gefolge bort, unter welchem auch ber Tichimbuttschih ober Pfeifentrager nicht fehlte. Er machte mich aufmertfam barauf, bag felbft bie hauptthuren von St. Johann, aus Ceber: ober Bachholderholz mit einigem Schnitwert, noch aus ber Beit ber Ritter feien. Wir befahen bie

<sup>2)</sup> In meinen hellenita I. 2, S. 98 ff.

übrigens jebes Schmudes entfleibete Rirde in allen ihren Theilen; und wirklich finden fich in dem Außboben noch mehr als ein balbes Dubend Leichensteine von Grofmeiftern und Rittern, die in langen fattigen Orbenskleibern barauf ausgebauen find; aber bie flachen Reliefs und bie Grabichriften find bereits fo abgenutt, bag fich nicht Bieles mehr bavon ertennen läßt. Bu beiben Seiten bes Chors ift auch noch ein bolgernes Zafelwert mit Bemalung und Bergolbung, beren jebes in feche Rifden fleine Schnigbilber ber Apostel enthalten ju baben scheint. Die Sage von einer vermauerten Cavelle welche bas Archiv und die Bibliothek bes Orbens enthalten folle, erflarte Saffan : Pafchab fur eine gabel. Er verficherte alle turfischen Chronifen über die Ginnahme von Rhodos gelesen ju haben, und war voll von Bewunderung über die Tapferkeit wie über ben tuhnen und festen Bau aller Denkmaler ber Ritter, bie ihm in feiner Auffaffung wefentlich als Monche erschienen, benn er nannte fie immer bie Priefter (παπάδες). Aber ben eigentlichen 3wed unseres Ganges erreichte ich nicht; Saffan gab nicht undeutlich zu verfteben, bag er ben Fanatismus feiner ganboleute fürchte, wenn er ben Inschriftstein aus bem Rugboben nehmen laffe, wozu er fich boch fruber aus eigner Wißbegierde von felbst erboten hatte. Er schien einen Wink barüber erhalten zu haben.

Von hier zuruckgehend kamen wir durch das Landthor wo die Wache vor dem Paschah unter das Sewehr trat in einem so elenden buntscheckigen Auszuge, daß er sichtlich darüber verzlegen war. Er begleitete mich dann auf den Cutter wo er wohl eine Stunde blieb und mit vieler Einsicht und gesundem Urtheile über eine Menge von Gegenständen sprach, auch über die Vernachlässigung des Seewesens dei den Türken und die große Ueberlegenheit der Griechen über sie. Er hatte selbst früher auf der See gedient und gegen die Griechen gekämpst, und erkundigte sich nun voll Interesse nach Ariezis, Ranaris

und anbern Führern, was bem Nationalftolze bes madern Capitain Georg nicht wenig schmeichelte.

Nachbem unfere Borbereitungen beenbigt waren, tonnten wir nun am Freitage, ben 17. Dai, bie Umreife ber Infet antreten. Es wehte ein fo heftiger Gubfturm, bag wir taum unfer Gepad troden auszuschiffen vermochten, und erft nach 10 Uhr fetten wir und mit feche Reit: und Laftthieren und zwei Führern in Bewegung. Wir ritten burch bie Borftabt ber Garten und famen bann über freie unbebaute Sugel nach bem in einer Senfung unter machtigen Gichen und andern Baumen lieblich gelegenen Turfendorfe Asgurbu. beffelben führte ber Weg wieber über unbebaute Sügel und Schluchten unter bem füboftlichen gufe bes Phileremos (Dd); roma) bin, ber von bier mit ben Ruinen ber Burg an feis nem Oftenbe eine fehr malerische Unficht gewährt, nach bem in einer geräumigen Binnenebene gelegenen Dorfe Baftiba (ή Βαστίδα), bann nach Marita (ή Μαριτζά), und über Damatria (ή Δαματριά), wo ber althellenische Mame mich vergebens Ruinen hoffen ließ, nach bem von meiner früheren Reise mir bekannten . Tho loos (Owloos, b. i. Ocoloyos), wo wir erft fpat Abends anlangten.

Hier nahm ich am folgenden Tage auf der Stelle wo die Inschrift mit dem Berzeichnisse der Priester des Apollon Eresthimios gefunden worden war ), mit sieden Arbeitern eine Ausgradung vor. Ich stieß gleich in der ersten Stunde auf eine andere Inschrift mit dem Namen des Apollon und der Artemis, und etwas später auf ein Paviment aus Marmorplatten, welches ich anfangs für das Paviment des Tempels hielt; aber bald zeigte sich an seiner unregelmäßigen Fügung und seiner schlechten Erhaltung, daß es nur von einer

<sup>3)</sup> Bgl. Bb. 111. S. 101, und Inser. Gr. Ined. 111. n. 276. 277,

driftlichen Kirche herrührte. Dieser Fußboben war nur ans berthalb Fuß hoch mit Erbe überbedt, welche mit Marmors splittern, vielen Ziegelscherben und Kalk ftark gemischt war. Auf bem Pflaster fortgrabend, hoffte ich gegen Westen bas eine Ende des Tempels zu sinden, allein je weiter wir kamen, desto mehr zeigte sich Alles durchwühlt und zerstört. Ich fand nur unbedeutende Trümmer von Gesimsen und Inschriften 4); das interessanteste Stück war ein delphischer

> Erbnabel (Omphalos), mit dem Nege überz zogen, aus weißem Marmor, und am untern Rande mit dem Namen des Apollon Erethimios. Es scheint daraus gefolgert werden zu dürfen, daß die Statue des Gotz tes unter diesem sonst unbekannten Beinamen dieselbe Bildung hatte wie der Apolz lon von Daphne auf den Münzen der Sezleuciden: auf dem Omphalos sigend, mit

Bogen und Pfeilen in der Hand 5). Jedenfalls läßt der Fund keinen Zweifel daß der Tempel an dieser Stelle stand; da bas Erdreich aber schon früher durchwühlt zu sein schien und die gefundenen Ziegel und Kalkstücke bewiesen daß hier im Mittelalter schon eine Kirche gestanden hatte, so versprach eine weitere Ausgrabung keinen erheblichen Erfolg.

Nur hundert und sunfzig Schritte nordwestlich unterhalb bes Tempels ist an einem Hügelrande das Halbrund eines kleinen gegen das nahe Meer gewandten Theaters, das 44 Meter oder 135 engl. Fuß im größten Durchmesser halt. Die Site sind nicht mehr am Plate. Also auch Spiele wur-

<sup>4)</sup> S. meine Bellenifa I. 2. S. 111. 112.

<sup>5)</sup> Müller, Antiqu. Antiochenae, p. 57. not. 10 sqq. Derf. hands buch, 3te Aufl. §. 361, 5. Auch auf paphischen Münzen sist Apollon auf dem Rabelsteine: Mionnet, Deser. d. med. Suppl. VII. 310 Ueber den Omphalos in Delphi vgl. Ulrichs Reisen 1. 77. Anm. 57 ff

ben hier bem Apollon gefeiert o). Bielleicht ware eine Ausgrabung in diefem Theater belohnender gewesen; ba aber ber folgende Tag ein Sonntag war, konnte ich keine Arbeiter haben.

Von ben beiben im vorigen Jahre gefundenen Inschriften war die eine bereits beim Neubau der Dorffirche zu einem Thurpfosten verarbeitet, die andere aber (bas Priesterverzeichenis) über der Thur ber Kirche eingemauert worden. So schnell verschwinden die kaum entbekten Alterthumer wieder!

. Da ich bas Atabyron und feine Umgegend bereits auf ber poriährigen Reise befucht hatte, wollte ich burch bas Innere ber Insel nach Rameiros und feinem Gebiete geben. brachen am Sonntage, 19. Mai, zeitig von Theologos auf, und ritten über Soroni, Phanas und Ralawarba. waren Ruinen zu erfragen, aber es wurde mir wieder bestätigt bag bei bem S. Dinas ziemlich bebeutenbe Trummer fein follen. Dann ging es westlich und fubwestlich um ben Ruß ber Bergkette bes Propheten Clias die hier die Insel von Beft nach Dft burchschneibet; bas Rlofter bes Beiligen faben wir boch auf bem Gebirge liegen. Der Weg führte burch eine zerschnittene Sugelgegend mit vielen tiefen Rluften; zur Linken hatten wir die steilen Banbe ber Bergkette. 101/2 Uhr rafteten wir im Balbe an einem reichen Quell, bei einer alten Rirche mit antiken Bloden, noch eine halbe Stunde nordlich von Ritala. Hierauf betraten wir eine mir bereits bekannte Gegend und ritten burch bie waldigen Schluchten ber "fcmargen Baffer" (μαθρα νερά), ben hohen Gipfe des Atabyron techts über uns, nach Artamites 7), bis

<sup>6)</sup> Φείνα, u. d. B. Έρεθύμιος Απόλλων παρά Λυκίοις. καί έορτη Έρεθύμια.

<sup>7)</sup> Bgl. über biefe Gegend Bb. III. 6. 102-109, und überhaupt bi bort beigegebene genaue Specialfarte.

wohin ich im porigen Berbfte gelangt mar. Gine halbe Stunde füdlich jenfeit bes Klöfterchens, im bochftammigen Richtenwalde. liegt eine Duble an einem Bergbache; norblich über berfelben finden fich am Abhange geringe Refte polygonischer Strebemauern und gerftreute Quabern, mahricheinlich nur von Grabmalern. Nach einer halben Stunde Beges über eine table Bergflache zeigte fich zur Rechten wieber ein bellenisches Gemauer aus Quabern, von einem Unterbau ober einem Grabe. Balb barauf kamen wir nach S. Ifiboros, einem armen und tahlen Dorfe von 30 Saufern boch am Gebirge, und nach weiteren anderthalb Stunden eines beschwerlichen Marsches über tiefe Schluchten, bie ben Atabyros vom Aframytes trennen, erreichten wir endlich Siana (τα Σίανα) hoch am füboftlichen Ende bes Aframytes. In biefem elenben Dorfe, aber bei freundlichen Beuten, übernachteten wir nach bem anftrengenben eilfftunbigen Ritte, ber mahrenb acht Stunden burch raubes Bebirge geführt hatte. Ueber Siana liegt eine fleine verfallene Burg mit bem Bappen bes Cardinal : Groß: meifters Aubuffon.

Auch auf Rhobos wurden mir, wie auf Kos (und später in Kleinasien), wenn ich nach alten Münzen fragte, auffallend häusig österreichische Zwanziger, Zehner und Fünser aus dem 17. Jahrhundert, besonders von Leopold I. gebracht, die offenbar als Kriegsbeute aus den Kürkenkriegen in Ungarn und vor Wien hierher gekommen sind.

Am folgenden Morgen, 20. Mai, brachen wir etwas versspätet von Siana auf, um rings um die Nordseite des Aframytes (& Aκραμύτης, d. i. Hochnase) nach Mondlithos zu gehen. Dieser Berg der 2700 Fuß höhe hat, ist durch tiese Schluchten ganz vom Atabyron gesondert und erstreckt sich von Ost gegen West und Südwest, wo er in verschiedene Vorgebirge ausläuft. Er ist zum größeren Theile mit hochstämmigem Fichtenwalde bewachsen. Sein alter Name ist nicht bekannt.

Nach brei Biertelftunden hatten wie bas Oftende des Gesbirges umgangen und kamen zu den Sommerhutten und Oreschtennen von Siana. Dberhalb berfelben sind mehrere von polygonischen Mauern gestützte Terraffen; auch liegt bort



ein von der Höhe herabgerollter Felsblock mit zwei darin auszgehauenen Nischen und einer vollständigen Grabkammer mit drei Todtenbetten. Eine Viertelstunde weiter westlich ist wieder ein verlassenes Dörschen, und gleich hinter demselben sanden wir, auf dem Rücken des Vorgebirges des H. Phokas, eine Menge Ruinen von ansehnlichen Grabmälern aus großen Kalksteinquadern. Diese Reste, gemischt mit den Trümmern mittelalterlicher Gebäude, ziehen sich von hier eine Viertelsstunde weit durch dichtes Gebüsch, welches die Uebersicht ersschwert, die auf den höchsten Gipfel des Vorgebirges, wo ich das Fundament eines kleinen viereckigen hellenischen Thurmes bemerkte. Der Ort heißt jeht bei den Bauern das Kastron des H. Phokas.

Bon bort stiegen wir in einer halben Stunde über bewaldete hügel hinunter nach Basiliton. hier liegen unter Baumen auf einem Felsruden, noch beträchtlich hoch über bem Meere, andere hellenische Ruinen aus großen Quadern. Ich konnte darin ebenfalls mur eine Anhäufung hellenischer Gräber erkennen, auf denen sich im Mittelalter ein Dorf niedergelassen au haben scheint. Ein Bauer aus Siana hatte hier vor einigen Jahren in einem Grabe zwei fehr große Bafen gefunden, aber er hattte fie nach feiner eignen Angabe fogleich zerfchlagen um mit ben fingerebicken Scherben feinen Bacofen auszuwölben.

Wir gingen bann in einer Stunde wieder über bewaldete Soben nach bem vermeinten Rameiros ber englischen Rarte, gang unten am Strande, noch auf ber Norbfeite ber Salbinfel bes Aframptes. Dier ift eine fleine Bucht mit ichroffen unjuganglichen Felfen, wo nur bie leichten Barten von Chalte au landen pflegen wenn fie Solz holen; an berfelben fieht ein Bachtthurm aus bem Mittelalter und einige Ralfofen, und höher oben im Didicht finden fich mittelalterliche Ruinen mit einigen bellenischen Bloden, aber nichts beutet bier auf bas ehemalige Dasein einer hellenischen Stadt, fur bie fich bie Dertlichkeit gar nicht eignet. Ueberhaupt fann Rameiros schwerlich irgendwo an diefer schroffen, hafenlosen und mafferarmen Nordseite bes Aframytes gelegen haben, obgleich es auffallend ift, daß fich hier an brei ober vier Puncten fo viele und fo bebeutenbe Graber finden 8).

Von biesem letten Puncte gebrauchten wir noch eine starke Stunde um das westliche Ende des bewaldeten Gebirges zu umreiten und Monolithos oder Monolithia († Mo-vóligos, Movoligia) zu erreichen das schon auf der Sübseite desselben liegt. Ueberraschend ist der Anblick des mittelalterzlichen Schlosses von Monolithos, auf einer kühnen unzuganzlichen Felsspike, eine halbe Stunde über der Küste. Das Dorf selbst liegt noch zwanzig Minuten weiter östlich, mit einem kleinen sesten Thurme den die Türken während des grieschischen Krieges erbaut haben um die Raubzüge der Kasier und Kampathier von dieser Gegend abzuwehren. Es lagen

<sup>8)</sup> Einer Diefer Orte fcheint Rretenta (Κρητηνία) gewesen ju fein, Die ursprungliche Riederlaffung Des Althamenes. Bgl. Bb. III. 6. 106. Ann. 20.

bamals, wie die Bauern erzählten, funfzig Mann als Befatung barin, und verzehrten in einem Monate mehr Fleisch
als die Infulaner mahrend eines ganzen Jahres hatten rauben
können.

Rachmittags gingen wir zurud nach bem alten Schlosse, zu bem nur eine Treppe an ber steilen Felswand hinaufsührt. Es ist klein, aber wohlgebaut, indeß enthält es keine antiken hellenischen Reste. In der Schloßcapelle sindet sich am Gerwölbe unter griechischen heiligenbildern auch noch das gemalte Wappen Aubussons: das silberweiße Ordenskreuz und das rothe Ankerkreuz auf gelbem Grunde; darüber der Cardinalshut.

Etwas weiter westwärts auf dem Cap des H. Georg sollen einige hellenische Fundamente und auf dem vorliegenden kleinen Felseilande Strongyli einige gewöldte Grabkammern sein. Sonst aber wollen die Bauern von hellenischen Ruinen auf dieser Seite des Gebirges nichts wissen, und auch der unermübliche Lieutenant Spratt, dem die Karte von Rhodos verdankt wird, hat nichts weiter gefunden. Und doch bestehen nur hier auf der Sübseite die untern Abfälle gegen das Meer hin aus blendend weißem Thou und Sandstein, so daß das hamerische Beiwort der "weißen Kameiros" nur hierher paßt. Es stellt sich also als Ergebniß heraus daß Kameiros,

Dom. R. 2, 636: Atreor Indusov te und dorriverta Kausigor. Allerdings könnte es nach Strabon 14, 655 scheinen, als habe Kameiros zwischen dem Atabyron und Jalysos gelegen (vgl. Bd. III. S. 103 f.); allein dies kann nicht richtig sein. Bgl. Ptolem. 5, 2, 34.

<sup>.</sup> Daß Kameiros unbefestigt war, sagt schon Thukyd. 8, 44: ἀτειχίστου ούσης της πόλεως. — Bur Zeit des Rhetors Aristides lag Kameiros gang in Trümmern, wie Jalysos, und man zeigte nur noch die öde Stätte, 'Podiaxso p. 808 Dind.: τον τόπον δειχνύειν ως τον Ίαλύσου καλ Καμείρου νύν.

Ueber bas Fest Mulaureia in Rameiros f. heffter, die Götters bienfte auf Rhodos, III. 28.

obgleich eine ber alten Dreiftabte von Rhobos, teinen gefchlofsfenen Ort bilbete, sondern daß feine Burger in dieser zerklufsteten und walbigen Gebirgsgegend in Fleden und Derfern (κωμηδόν) zerstreut wohnten.

Um 21. Mai fliegen wir Morgens von Monolithes über bemalbete Abhange in brei Biertelftunden hinunter nach Rurni ('o rois Oougvous). Go heißt eine niedrige fcmale Relbaunge am Strande, mit alten in ben Relfen gehauenen Grabern. Darunter find an ber Oftseite wenig über bem Bafferfpiegel brei runde gewolbformige Rammern mit engem Gingange, aber boch genug um aufrecht barin ju fteben. Dem Gingange gegenüber ift eine größere Rifche mit einem Rreuze barin ausgehauen; die Bande find voll gang kleiner Rifchen, wie gur Aufnahme von Beiligenbilbern ober fleiner Afchenkruge; baneben find Rreuze ausgehauen und verftummelte driftliche Inschriften, von benen nur einzelne Borte wie KE BOHOH TON DOYAON COY ober IWANNHC und Aebuliches au lefen maren. Es scheint bemnach in ben Beiten ber Chriften: verfolgungen eine kleine Gemeinde bier ihren Gammelplat und ihre Grabftatten gehabt zu haben.

Bon hier klommen wir auf einem ungebahnten und ges
fährlichen Pfade um ein steiles Borgebirge und gelangten bann,
längs bem flachen Strande voll schoner bunter Riefel und
weiter über zerklüftete Hügel sortgehend, während die Pserde
mit dem Gepäck einen andern Beg eingeschlagen hatten, nach
dem Dorse Apolakkia (ħ ἀπολακκού) an einem weiten
trocknen Flußbette eine halbe Stunde vom Meere. Dieser
Fluß kommt im Winter vom Atabyron aus der Schlucht zwis
schen H. Isidoros und Siana herunter. Ueber dem Dorse
liegt ein versallenes Schloß; in der Kirche sind einige Saus
len die weiter oben im Thale gefunden worden sind. Hier
zeigte man mir in einem Hause eine rohe Stele mit einer
Inschrift, auf Heliosdienst bezüglich, die der Bauer vor wenigen

Ragen eine Stunde weiter oben im Thale ausgegraben hatte 10): ba er mich aber versicherte, bag an jener Stelle nichts weiter au feben fei, fo ging ich nicht babin. Dagegen machte ich in ber Mittagsbite einen fast breiftundigen vergeblichen Ritt in ber Richtung nach Batin (ro Bariv), fast in ber Mitte ber Insel; verleitet burch einen Bauer der mir dort eine Inschrift zu zeigen versprach und nach ganbesglauben fich schon auf Kindung eines großen Schabes hoffnung machte. Gin fleines Dorf Arnitha '(ή Αρνήθα) blieb mir gur Rechten 11); bann überschritt ber Pfat eine Sugelkette, beren bochfter Gipfel Erimofaftron mit einem mittelalterlichen Schloffe ebenfalls rechts blieb. Sinter bem Sugel tam ich an tie bezeichnete Stelle, 'o vor zaragaperor genannt, wo ein Dorf gelegen ju haben scheint; allein ber Stein, ben mein Suhrer mit gespannter Erwartung mir zeigte, mar nur eine große Ralkftein: quaber in beren natürlichen Riffen ein unwiffenber Monch Buchftaben zu feben geglaubt hatte.

Nach Apolaktia zurückgekehrt, ritten wir noch selbigen Abends in etwas mehr als brei Stunden rasch nach Katavia († Karaseci). Der Weg läuft das Flußthal hinunter, dann immer längs dem westlichen Strande zwischen zerrissenen uns fruchtbaren Sand: und Thonhügeln zur Linken und einem mehr oder minder breiten Streisen Flugsand zur Rechten, auf welchem Schinos, Wachholder, Zwergeppressen und andere stachlichte Gebüsche wachsen. Unweit der Küste liegt eine kleine sonderbar geformte Klippe. Zuleht wendet sich der Psad östlich durch eine kahle mit Getreibe bestellte Hochebene in welcher das Dorf liegt. Der Westwind ist hier auf der schmalen Südsssche von Rhodos so vorherrschend, daß fast kein Baum auf:

<sup>10)</sup> G. meine Bellenifa I. 2. G. 112. N. 45.

<sup>11)</sup> Auf ber engl. Karte in meinem britten Bande fatichlich als Giannarin bezeichnet.

Rofe, Ros, Rhobos und Chpern.

kommen kann. Im Dorfe fieht eine zerfierte Burg, wieber mit dem Bappen des großen Anbuffon; hellenische Alterthumer aber giebt es nicht. Auch versichern die Bauern, daß auf der Subspipe der Insel keine Spuren antiker Riederlassungen ober Bauwerke sich sinden.

Am nachften Morgen ritten wir oftwarts die Cbene binunter in anderthalb Stunden nach Plemmyrin ('σ το Πλημproger). Go beißt eine kleine gang flache Cbene an ber Guboftfufte, die bei ftartem Binde gum Theil vom Reere überfpult wird und mit vielen Scherben und einigen Trummerbaufen überfaet ift. Rechts vom Bege zeigte man mir in einem folden Trummerhaufen aus Sandsteinen, wo man neuerbings Material jum Bau einer Rirche geholt hatte, ein Fragment einer coloffalen Grabftele aus weißem Marmor, von vorguglicher Arbeit und gang ben attischen abnlich: eine Rrau fist, links gewandt, auf einem Geffel, ben rechten Arm aufftubenb. auf ben Rnieen ein Schmudfaftchen; vor ihr fteht ein junges Madden, von vorne gefehen, mit der linten Sand das Raftchen faffend. Ruge und Oberleiber fehlen. Um nordöftlichen Rande ber Ebene liegt bie neuaufgebaute Rirche ber Jungfrau (Παναγία Πλημμυριανή), mit byzantinischen Saulen und alten driftlichen Inschriften, g. B. Ynee edung Dre[quivo]v καὶ τῆς συν[βίας α]ὖτοῦ.  $d\mu\eta\nu!$  ober: ['Y $\pi$ è $\rho$   $\epsilon$ ] $\nu\chi\eta\varsigma$ Areoov Xiov, und einigen ähnlichen. hier muß also sowohl im bellenischen Alterthume wie in ben frubeften driftlichen Beiten ein nicht unansehnlicher Ort gelegen haben. Bei ber Durftigfeit ber Angaben ber Alten über die Topographie von Rhobos hat man nur bie Bahl zwischen Gria und Mnafy= rion; mabricheinlich mar'es ber erftere Ort, ber auch einen Safen hatte 12).

<sup>12)</sup> Strabon 14, 655: Μετά δε Αίνδον Ίξία χωρίον καί Μνασύριον είθ Δτάβυρις u. f. iv. Siernach könnten es auch Binnenorte zwis fchen Lindos und dem Gebirge gewesen sein; Stephanos hat aber

Bon hier kamen wir in brei Biertelftunden nach Lacha: nia (ή Δαχανιά), einem unter Baumen und Garten in einer tiefen Schlucht hubich gelegenen Dorfe. Sinter bemfelben fteht ein großer vierediger Thurm ber Ritter, febr fest gebaut, unten gewolbt und gang ohne Treppe; im obern Stod mar bloß eine Borrichtung angebracht um die Befatung hinaufzuwinden. Eine Stunde weiter nordlich rafteten wir in Giannarin (to Travvager), einem hubschen Dorfe von 40 Saufern 18). hier brachte man gerade eine gange fleine Schiffslabung von buntbemalten irdenen Schuffeln vom Strande berauf, die aus einem ber Darbanellenschlöffer , bem fogenannten Zöpferschloffe ober Banat = Raleh, ausgeführt werben. Auf Rhobos und seinen Rachbarinfeln pflegt man die Hinterwand jedes Saufes damit ju fcmuden, und in einem reichen Saufe hangen wohl einige hundert folder Schuffeln an ber Band, bie boch felten ober nie gebraucht werben. Dazu kommen als weitere Bierbe große buntbemalte irdene Bafferkruge die auf der Insel selbst in Archangelos verfertigt werben. So hat fich bie Borliebe für thonernes Geschirr (xeoapoc) als Schmud ber Wohnungen, bas bie Alten auf ihren Engytheten ober Angeiotheten (incitegae, Feftus) nach bem Borgange ber Aegyptier jur Schau ju ftellen pflegten 14), wie wir auf unfern Nipptischen und

einen genaueren Attifel, u. d. W. İşlac, πληθυντικώς, χωρίον τῆς 'Ρόδου ἀπό 'Ιξοῦ λιμένος. καὶ 'Ιξιος Απόλλων, ὡς 'Αρτεμίδωρος δεκάτω γεωγραφουμένων. Mnosprion fällt bennach wahrscheinlich an die Besteuste, in die Gegend von Apolattia.

<sup>13)</sup> Auf meiner Rarte fehlt der Mame, und fteht bloß ,, Dorf".

<sup>14)</sup> Eryvohnn, ayyoshun, Athena. 5, 209 fg. Allerdings war bie Engythet eigentlich nur ein Gestell mit drei oder vier Füßen, um ein einzelnes Geschirr hineinzustellen, wie man es namentlich auf äg-Bildwerken oft abgebildet sieht, und ich hatte vielleicht den Ramen nicht so allgemein gebrauchen sollen. Aber noch häusiger sieht man auf ägyptischen Bildwerken und etrussischen Bandgemalden Tische und Gestelle, auf denen Basen von verschiedenen Fermen bios zur

Raminen, wenigstens auf biefen dorischen Infeln erhalten. Wie vor Alters 15), werben folche Gefäße auch jest noch befonders gerne als Pochzeitsgeschenke gegeben.

Nach einem beftigen Streite mit ben Pferbetreibern bie burchaus geraben Beges nach Lindos wollten, ritten wir in einer Stunde nach Astlepion (το Σκληπειόν), einem Dorfe an dem Abhange eines Bugels nordlich über bem breiten Flußbette bas hier aus bem Innern ber Infel tommt. Die Begend ift reizend und bas Dorf liegt hubsch zwischen Baumen und Garten; aber ber verheigungevolle Gottername hatte mich wieber getäuscht, von einem Beiligthume bes Asklepios ober überhaupt von bellenischen Ruinen war feine Spur ju erfragen. Die Einwohner sagten, daß vor zwei Sahren bereits amei Deutsche (Low und Schonborn?) hier gewesen seien um nach Alterthumern zu forschen. Bir ritten noch felbigen Abends in brei Stunden auf beschwerlichen Begen nach gartos (ή Δάρτος) wo wir erst in ber Dunkelbeit ankamen und beim türfischen Aga wohnten. Auch gartos bat feine Alterthumer. Doch liegt hinter bem Dorfe eine alte Capelle mit byzantinifchen und antiken Reften, worunter eine große runbe Grabvase aus weißem Marmor, und mit einer alten driftlichen Botivinfcrift: ..... νις υπέρ ψυχης αὐτοῦ συνβίω(ου) τε κὲ (καὶ) τέκνων καὶ κυμίσεος (κοιμήσεως) γονέων.

Von Eartos ritten wir am 23. Mai in brittehalb Stunben über bas kleine Dorf Pylona nach Lindos, wo ich bereits im vorlgen Herbste gewesen war 16). Dies Mal war ich mit der nothigen schriftlichen Erlaubniß bes Paschah zum Besuche ber verlassenen Akropolis versehen, und der Inhaber bes

Schau ausgestellt find, und auf die man wohl den Namen ausdehe nen barf.

<sup>15)</sup> Photios Ler. s. v. πέραμον. Defnch. s. v. λεκανίδες. Bgl. Kramer, Ueber Styl und Berkunft ber griech. Thongefaße G. 198.

<sup>16)</sup> Bgl. Bb. 111, S. 71—76.

Schluffels, ber Turte Suffein, mar auch anwesenb. Mit ihm mit bem griechischen Proeftos (προεστώς) bes Ortes und bem jovialen Priefter Papa : Georgis erftiegen wir baber fogleich bas auf einem steilen Tafelfelfen fehr malerisch gelegene, vortrefflich gebaute und wohlerhaltene Schloß, bas bis vor menis gen Jahren, wie alle turkischen Seftungen, ftrenge bewacht wurde und von keinem Rremben betreten werben burfte; erft feit Kurzem ift es entwaffnet worden, und fo war ich ber Erfte, bem es ju burchforichen vergonnt war. Der Gingang ber Burg mit ben breiten Treppen bie an ber Norbseite binaufführen und mit ben verzierten Kenstern in ber außeren Mauer ift mahrhaft prachtig ju nennen. Aubuffons ruhmvolles Wappen schmudt auch hier bas Thor. Gleich über bem gewolbten Thorwege lagen bie Gemacher welche einft ber Commandant bewohnte: große gewolbte Raume mit ben frangoffschen blauen und golbenen Lilien über ben Raminen, an ben Banben Refte von Fredtogemalben mit frangofischen Unterschriften (3. B. le bon richard) in gothischen Lettern. Nach biefer reichen und geschmachvollen Ausstattung scheint ber tapfere Commandeur von Bourbon hier julett gewohnt ju haben; ich ließ mir aber feine Beit mich bei biefen Untiquitaten bes Ritterthums aufzuhalten, ba ber fehr aufgewedte und gefällige türfische Schlogwächter mir fagte, bag bie Burg voll helleni= fcher Infchriften fei. Rlingt es übrigens heut ju Lage weniger fabelhaft, bag vor breihundert Jahren romifche Cardinale und frangofifche Pringen bier gehauft, als bag breitaufend Jahre früher Danaos und Rabmos aus Aegypten bier landes ten? Dber foll in geschichtlichen Dingen bie bloße gange ber Beit ben Magstab ber Rritit abgeben, fo bag mas über einen gemiffen Zeitraum hinausliegt, ichon baburch unglaublich und jum Mahrchen geftempelt wird? Das ware freilich bequem aber boch fehr furgfichtig.

Der Turte batte nicht ju viel verfprochen; bei jebern Schritte in ben mit Trummern bebedten Burgraumen fliegen wir auf halb vergrabene Infdriften, und huffein wie bie beiben griechischen Gaftfreunde wetteiferten fie mir auszugra= ben 17). Die Arbeit wurde ungeachtet ber großen Sige mit Luft und Gifer bis vier Uhr Nachmittags betrieben, mabrend mein Begleiter bie Refte ber zwei Tempel mag und aufnahm, welche wir bier fanden. Dann tonnten wir vor Sunger und Ermubung nicht mehr ausbauern, gingen binunter in meine Bohnung und setten uns jum Effen, welches Krançois un: terbeffen bereitet hatte: Suffein - Aga, ber griechische Primat und Dana : Georgis mit einem biden rothen Pharifaergeficht und blauem Zurban; dagu wir zwei Protestanten. Gin Ra-- tholit wartete auf, fo bag nur ein Jube fehlte um alle Reli= gionen Europa's zu vereinigen. Nach ber reichen Ausbeute bes Tages maren wir alle in ber heiterften Stimmung, und Suffein und ber griechische Priefter wetteiferten unter unbefangenen Scherzen im Beintrinken, wie am Bormittage in ber Arbeit. Ueberhaupt leben Türken und Christen in Lindos in fehr gutem Bernehmen, und Papa : Georgis verficherte mich flufternd, bag feit Oftern ichon fieben Turten und Turkinnen fich heimlich haben taufen laffen - falls er nicht in feiner Beinlaune bie Bahl ber Profelyten zu boch angab.

Nach biefem für Lindos lucullichen Mahle befuchten wir noch, um uns zu ergeben, bas alte Theater am Fuße bes Burgfelfens und bie übrigen antiten Dentmaler ber untern

<sup>17)</sup> Die meisten Inschriften ber Burg von Lindos, großentheils von Interesse für die Kunstheschichte; habe ich im Rhein. Mus. 1845.

6. 161 — 199 herausgegeben; eine andere in den hellenika L 2.

6. 113. n. 47. Die kunstgeschichtlichen Urkunden sind nach meinen Abschriften zum Theil schon behandelt von R. Rochette, Questions de l'distoire de l'art, p. 147 sqq.; dann von Welder, Rh. Mus. 1848, 6. 381 ff.

Stabt. Der vertiefte Plat nördlich am alten hafen, wo jett bie Garten sind, heißt noch die Palästra (παλαίστρα); es muß also wohl ein Gymnassum hier gelegen haben. Die Gräber in dem Felstande westlich darüber werden Kamaria (τὰ καμάρεα) genannt. Noch vor dreißig Jahren will man hier uneröffnete Gräber gesunden haben.

Am nachsten Morgen stiegen wir wieber auf bie Akropolis. Unter ben Trummern mittelalterlicher und turfischer Gebaube, melche ihre geräumige aber unebene Alache bedecken, find zwei Ruinen bellenischer Tempel, beibe aus fehr harten und feften Sandsteinquadern erbaut, aber jum größeren Theile zerftort. Der eine berfelben liegt recht in ber Mitte ber Burg; von ibm ftebt eine Band ber Gella mit ihrem borifchen Gebalf noch aufrecht, 3,97 Meter both; an bie außere Geite ber Banb if aber aus ben übrigen Reften bes Tempels eine große Gifterne angebaut worben, die jur Salfte mit Baffer gefüllt war, fo baff es unmöglich mar hineinzusteigen. Der andere Tempel Reht auf bem bochften Puncte ber Afropolis bart an ihrer Dit= feite, und gwar fo, bag feine füboftliche Cellamauer auf bemt außersten Rande bes Felfens ruht ber hier fteil gegen eine Beine Deeresbucht abfallt; fo bag bie Rauer von ben Rittern mit in ihre Seftungswerke gezogen worden ift. Die entspredenbe nordweftliche Cellawand fo wie die Stufen und bas Paviment bes Tempels find noch fast gang erhalten, und geis gen eine febr forgfältige Bauart und Ausführung; aber bie Saulen find verschwunden. Es war ein borifcher Umphiprofinlos Tetrafinlos von 7,45 Meter (23 Rug) Breite; Die Cellamauer ift 18,40 Meter lang; bie innere gange ber Cella betragt 11,74 Meter. Beibe Tempel waren alfo nur flein. Aus ben Inschriften ber Akropolis, besonders von Chrenstatuen ber Priefter, geht hervor, bag Athene Binbia und Beus Do: lieus die hier verehrten Gotter waren. Da nun Athene bier hier immer im Range bem Beus voransteht, fo glaube ich nicht

ju irren wenn ich für ihren Tempel, beffen erfte Grundung auf Danaos zurückgeführt wurde 10), den höheren und vorzüglicheren Plat in Anspruch nehme; bas Heiligthum in ber Mitte der Burg wurde dann dem Zeus Policus zuzuweissen sein 19).

Die Afropolis von Lindes Scheint im Alterthume, bei ihrer natürlichen Unzugänglichkeit, fo wie die Afropolis von Athen por ben Perferfriegen gar feine funftliche Befestigung gebabt zu haben, ba fich von berfelben fonft boch Ueberrefte erhalten baben mußten. Auch war ber alte Aufgang gur Burg wahr= scheinlich unterirdisch angelegt, eine in ben getfen gehauene Treppe; benn bie ringeum fteilen Banbe bes Kelfens laffen feinen natürlichen Aufgang ju, und die breite Steintreppe, welche jeht hinaufführt, ift burchaus ein Bert ber Ritter; wohl aber fieht man unten neben berfelben eine antike jest verschüttete Thoröffnung in ben Felsen gehauen. Solche un= terirbifche Bugange ju fleilen Felsburgen find im Alterthume nicht ohne Beispiel; bekanntlich hat auch bie Afropolis in Athen einen solchen ber aus ber Grotte ber Aglauros auf ber Rordfeite unter ben "Mafra Petra" auf bie Rlache ber Burg westlich vom Erechtheion führt 20). Und auf bie Burg von Orchomenos in Bootien führt eine wenn auch nicht unterirbifche, boch fehr enge und fteile in ben Relfen gehauene Stiege von neunzig Stufen. Bon Sculpturen fanben wir auf ber

<sup>18)</sup> herodot 2, 182. Raffimachos bet Euseb., Praep. evang. 3, 8. Diodor. 5, 59. Strabon 14, 655. Plin. R. G. 19, 2, 2. Athend. 12, 543. Bgl. heffter, Götterdienst auf Rhodus II. S. 1 flgg.

<sup>19)</sup> Die Refte biefer Tempel habe ich jest herausgegeben in Gerhard's Urch. 3tg. 1851, Januar.

<sup>20)</sup> Ross, der Tempel ber Nike Apteros, S. 5. Anm. 39. — Ueber unterirdische Ausgänge alter italischer Städte, namentlich in Aisa Fucensis, vgl. Abeken, Mittelitalien S. 182. 183. Die Felstreppe der Akropolis von Orchomenos bei Dodwell, Views of Cyclop. Remains pl. 18.

Afropolis in Lindos nicht ben geringsten Reft; alle bie zahls reichen Fußgestelle von Ehrenstatuen zeigen burch die Beschafstenheit der Fußstapsen auf ihrer Oberstäche daß sie Erzbüber getragen haben. Diese Fußgestelle sind, mit Ausnahme von einem oder zweien, aus einem harten blauen Marmor, aus welchem man auch einige architektonische Fragmente sieht.

Meine Freunde in Lindos gaben mir noch einige Rachtrichten über die Umgegend die ich leider nicht mehr benuten konnte. Im Walbe zwischen Laerma (ra Aάερμα) und Apollona soll ein behauener Fels mit einer Grabkammer, aber ohne Inschrift, und in einer Kirche des H. Johannes am untern Wege von Lindos nach Lartos (wir wareh den obern Weg über Pylona gekommen) soll eine sehr lange Inschrift sein. Ferner erzählte man daß im dem Kloster or rods Aipovs, westlich von Lartos im Innern, die vor Kurzem ein großes Bastelief eristirt habe, nach der Beschreibung eine Grabstele mit einer Frau und einem Kinde; ein dortiger Mönch habe es aber vor einiger Zeit aus Aberglauben und Vorurtheil in Stüde zerschlagen,

Gegen Mittag erhob sich, was in diesen Breiten im Mai schon ungewöhnlich ift, ein hestiges Gewitter mit starkem Rezgen, entlud sich aber schnell, so daß wir, da wir mit Lindos sertig waren, Nachmittags unsern Ritt fortsetzen konnten. Rachdem wir die Felshöhen überschritten hatten, lief der Weg in nördlicher Richtung längs dem Strande der großen Bucht; Ralathos blied und links. In der Ebene sind an mehreren Stellen Spuren früherer Dörfer. Nach zwei Stunden erreichten wir querfeldein im obern Winkel der Bucht das Naläo: kaftron von Rallona: ein sehr verfallenes Ritterschloß auf einem unzugänglichen Felsen am Strande. Doch hat hier im Alterthume ohne Zweisel eine hellenische Drtschaft gelegen; benn am süblichen Fuße des Felsens neben dem Flusse sinde

Scherben, und auf bem niedrigen Feldruden, langs welchem ber Weg von hier nach Mallona führt, findet fich eine Unzahl in den Felsen gehauener alter Graber.

Die Berge zwischen Lartos und Lindos und das Gebirge zwischen Mallona und Archangelos bestehen aus hartem blauem Kalkstein und haben eine fast regelmäßige terraffensörmige Bilbung, so daß sie aus der Ferne wie ungeheure atte Akropolen aussehen. An dieser ganzen Oktüste geben viele Bergbäche aus dem Innern ans Meer, deren Betten an ihrer Mündung sehr breit sind und die nach anhaltenden Regengüssen im Winster ungemein reißend werten.

Um sieben Uhr Abends langten wir in Rallona an, einem großen und wohlhabenden Dorfe unter reichen Garten, deren Bäume jeht von Nachtigallen und Singdrosseln bevölkert waren. Wir fanden ein gutes Obdach. In den Dörfern auf Rhodos siel mir die Sitte auf daß der Brodvorrath in einem gestochtenen Korbe an einem Stricke unter der Decke hängt. Bon einem ähnlichen Gebrauche rührt das deutsche Sprichwork her: ich werde dir den Brodsorb höher hängen. So begegnen sich die Sitten der Bölker.

Am nächsten Morgen, den 25. Mai, ritten wir in fünf Biertelstunden nach Archangelos. Auch über diesem Dorse liegt eine zerstörte Burg, und im Orte selbst ein versallenes, einst stattliches frankisches Landhaus mit dem Wappen Aubusssons. So legt die ganze Insel Zeugniß ab von dem Wohlistande und der hohen Blüthe des Ritterstaates unter diesem großen Fürsten, und alle seine Bauten tragen das Gepräge der Festigkeit und der Schönheit. Wie elend, versallen und verarmt ist dagegen jeht Alles unter den Türken! — Der hiessige Erzengel sührt den seltsamen Beinamen Narpryglosyng, "Et. Michael von der Kelter" (narprygeov), und ist also eine Art von christlichem Olonysos. Ich sand hier bei der im Reubau begriffenen Kirche eine lange aber leider sehr klein

geschriebene und burch starte Abnuhung im Fußboben bereits ganz unleserliche Inschrift von mehr als vierzig Zeilen; ich konnte nur einzelne Worte wie ΔΕΔΟΧΘΑΙ, ΣΤΕΦΑΝΩΣΑΙ, POΔΙΟΙ und Aehnliches entziffern. Eine halbe Stunde hinster Archangeloß, nachdem man die Höhe überschritten hat, liegt rechts eine Kirche, Sambyka (ή Σαμβύνα) genannt, wo, wie ich zu spät erfuhr, eine andere Inschrift sein soll. Dann kamen wir durch ein kleines Thal daß gegen Often an der Küste durch einen spitigen Zuderhutberg geschlossen ist, und sanden hinter diesem Thale eine fortlaufende Ebene bis Aphandu (ή Αφώνδον).

In biesem norböstlichen Gebiete ber Insel wird viele Seisbenzucht getrieben. Der Seidenwurm heißt hier vorzugsweise das Arbeitsthier (xaparpov): eine Benennung die dem Reissenden sehr auffallend ist wenn er vom griechischen Festlande kommt, weil dort, in Attika, Böotien und dem Peloponnes, die Pflugstiere mit diesem Namen bezeichnet werden. Bor den Thüren der Häuser in welchen die Seidenwürmer gezogen werden, hängt ein Borhang mit einem darauf gehefteten Krenze aus Palmenblättern, zur Abwendung bes bösen Auges und andern seinblichen Zanders. Die Seide verkauft sich hier im Durchschnitte nur zu 120 bis 140 Piastern (8 bis 10 pr. Thazlern) die Okta, während sie in Ressenien und auf Andros, nach Einsührung einer verbesserten Rethode des Abhaspelns, schon mit 60 Drachmen und darüber (15 bis 18 Thalern) bezahlt wird. Aphandu allein erzeugt etwa 500 Okten.

Da wir in Aphandu bloß frühstüden wollten, so zeigte ich mein Empfehlungsschreiben vom Paschah nicht vor. Allein die Ungefälligkeit der Leute, gegen baares Geld und etwas Brod und Milch zu geben, war so groß, daß ich am Ende doch genöthigt war barsch aufzutreten und drohende Reden zu führen, worauf sich das Gewünschte sogleich fand. Diese ungewöhnliche Ungastlichkeit erklärte sich wohl nur aus dem abergläubischen Argwohn mit welchem man während der Zeit,

wo bte Seibenwurmer ausschlüpfen und fich nabren, auf jeben Fremden und jebe unerwartete Störung sieht; benn seibst unster biesem glücklichen himmeloftriche ift bie Seibenzucht ein sehr launisches und unficheres Geschäft.

Bon hier führte uns ein langer Ritt burch Hügelland, immer in geringem Abstande von der Küste, nach Rostinu Dies große Dorf von 180 Saufern, beffen Bewohner fast ausschließlich bas Geschäft ber Maulthiertreiber führen, ist auf einem von tiefen Schluchten abgegränzten Sugel febr ichon gelegen; ba es aber feine Gebensmurbigfeiten bietet, brachen wir balb wieber auf. Der Beg von hier nach Rhodos läuft über größtentheils ebene, jum Theil fandige Rlachen und leitet nach bem untern Theile ber Stadt, gegen bas jest vermauerte Thor bes Judenviertels; die Anhöhen mit ben Garten und das liebliche Rhobine bleiben noch links. Auf einer bebeutenben Strede bes Beges batten wir gur Einfen einen erhobten Erbrand ber auf biefer Seite bie Richtung ber antifen Stadtmauer bezeichnet; benn wie ich ichon fruber bemerkt habe 21), die alte Stadt ber Rhobier hatte nach ber Landfeite einen riefigen Umfang und war in ihrem Innern nie gang bewohnt; fie hatte fonft über eine Million Ginwohner enthalten muffen. Nachmittags erreichten wir bie Stabt wie: ber, und ba mein Cutter unterbeffen nach Uthen gurudgefegelt war, fo nahmen wir bankbar die Gaftfreunbichaft bes Profesore Bebenborg an und machten es une in feinem fleinen Landhaufe bequem, um auszuruhen und uns zur weiteren Reife nach Encien zu ruften.

Die Umreise um die Insel hatte in ihren Ergebnissen meinen Erwartungen wenig entsprochen. Die interessantesten Puncte der Nordhälfte — das Ochproma, das Heiligthum bes

<sup>21)</sup> Bgl. III. Bb. S. 111. Die Mauern fanden wenigstens noch ju Ende des ersten Jahrh. v. Chr., denn Dion Chrysoft. orat. XXXI verweist öfter barauf j. B. p. 395, 415 und befonders 403 Emper

Erethimios, das Thoantlon, den Atadyros mit seinem Heiligthume und Lindos dis auf seine wichtige Akropolis — hatte ich ja schon im vorigen Sahre gesehen; die Hoffnungen anziehender Entdeckungen, welche ich auf Kameiros und auf einige antike Ortsnamen, wie Damatria und Asklepion geseth hakte, sanden sich getäuscht. Die ganze Südhälste der Insel erwies sich als ein Land von mäßiger Fruchtbarkeit und kann auch im Alterthume nicht stark bewohnt gewesen sein, zumal da die Natur ihr gute Häfen versagt hat. Nur die Küstenstriche nördlich vom Utadyran und von Lindos gegen Ialysos und gegen die jezige Hauptstadt hin sind reich und gesegnet, und die Insel kännte bei sorgsamerem Andau immerhin das Zehnsache ihrer jezigen Bevölkerung ernähren.

Den erften Zag nach unferer Rudfehr, welcher ein Sonntag war, pflegten wir größtentheils ber Erholung und lafen mit Begierde bie Allgemeine Zeitung, beren mahrhaft nationale Bebeutung ber Deutsche erft im fernen Muslande ichagen lernt wo er ihr allein von allen vaterlanbischen Blattern begegnet. Ich machte Saffan : Pafchah einen Befuch, ber mir von feinem früheren Aufenthalte in Tripolis, von ber Barbarei und von ben Makrobiern in ber Bufte viel Anziehendes erzählte. gen Abend bestiegen wir mit Bedenborg ben hohen westlichen Rand bes alten Stadtberges über ber driftlichen Borftabt, ber bei ben hiefigen Franten Monte Smith genannt wird, weil jur Zeit ber frangofischen Besigergreifung von Aegypten ber Udmiral Gir Sibnen Smith auf biefer Bobe, Die beibe Meere überschaut, ein Landhaus bewohnt hat. Bier zeigte mir mein schwedischer Freund eine auf den Zeus Atabyrios bezügliche Inschrift, zu beffen von Uppian erwähntem Beiligthume auch einige in ber Nahe liegende borifche Saulen gehort haben mo-Muf diesem Sügel stand also bas Atabyrion.22).

<sup>22).</sup> Appian, Mithrib. Krieg 26. S. meine Bellenifa I. 2. S. 113. A. 46. Bgl. oben Bb. III. S. 106. Anm. 21—23. Die Inschrift bes

Die folgenben Lage, vom 27. bis 29. Dai, brachten wir mit Spaziergangen in ben ausgebehnten Sartenvorkabten von Abodos zu, nach antifen Trümmern und Ueberreften forichend. Gewiß ift auch noch Bieles ter Art in ben Saufern und Garten verftedt, allein es ift fcwer zu erfragen. Bon Sculpturen fanten wir faft gar nichts. Gine befleibete weibliche Sta: tue ohne Ropf und Arme, fonft von guter Arbeit, bie ein Zurfe vor Rurgem ausgegraben hatte, war im Befige eines Cohnes bes griechischen Confuls. In einer ber untern Borftabte gegen bas Meer hin, 'σ τον "Α. Γεώργιον τον Καμμένον (πεκαυuevor), fab ich in einem Garten bie untere Balfte einer befleibeten Bermaphroditenstatue von fconer Arbeit; vom Rabel bis an die Knochel. Das vorne geöffnete Gewand zeigt bas gange linke Bein nacht, von weiblicher Bilbung, Die ebenfalls entblogten Schamtheile find mannlich, ber vom Gewande bebedte Unterleib zeigt wieder weibliche Formen. Ebenhafelbft mar auch eine anderthalb Spannen hohe agpptische Statuette bes Ofiris aus weißem Marmor, ohne Ropf und Rufe.

Am 28. Mai gingen wir früh Morgens nach bem großen Grabmale 23), welches eine Viertelstunde sudwestlich von Rhobine am Rande einer kleinen Schlucht liegt und den Griechen unter tem Namen des hohlen Hügels (vò xovgòv bovvív), den Franken als tomba dei Tolommei bekannt ist. Im vorigen Jahre hatte ich es unter ungeschickter Führung vergebens ausgesucht. Es ist ein kleiner Felshügel aus grobkörnigem Sandstein der zu einem Viered mit 21 Halbsaulen auf drei Stusen längs jeder Seite behauen worden ist. Die Länge jeder Seite beträgt 27,85 Meter, der Durchmesser der glatten Halbsaulen 48 Centimeter, ihre Projection 30 Centimeter, die Zwischenweite von Mittelpunct zu Mittelpunct 1,30 Meter.

ginnt nach Prof. Reil's richtiger Lefung: Acoc Arabvoja] star two u. f. w.

<sup>23)</sup> Perausgegeben in Gerhard's Archdolog. Beitung 1850. M. 19. Zaf. XXI.

Ihre reine Sohe läßt fich nicht angeben, weil bie Capitelle und weitere Befronung ringsum abgebrochen fint; boch muß fie einschlieflich bes Gebalts über 4 Deter betragen haben. Die hobere Spite bes Bugele, jest mit Geftrupp bewachsen, erhob fich als Pyramide ober Tumulus über bem vieredigen Burfel. An der Oft = Gud - und Westseite haben Regenstrome ben Sugel unterwaschen, und große Stude ber behauenen Banbe find herabgesturzt und liegen als riefige Trummermaf: fen am Rande ber Schlucht; nur bie Rordfeite ift fast gang erhalten. Sier ift auch, nicht in ber Mitte fondern in ber fünften Gaulenweite von ber westlichen Ede, ber Gingang ju einer großen Grabkammer mit einer geräumigen (28 F. breiten und 91/2 F. tiefen) Borhalle, an welche zwei Rifchen ftogen. Die Rammer felbft hat über 20 R. Bange bei 14 Rug Breite; aus ihr tritt man in gehn verschiedene Grabgemacher, von benen die funf an ber linken Seite, nach ber Mittelachse bes Bugels bin, bei nur zwei Rug Breite 16 guß Tiefe haben. Die Bande biefer innern Raume maren mit einem feinen Bemurfe überzogen und ichienen bemalt gemefen zu fein. Bon Sculpturen findet fich feine Gpur. Da biefe ausgebehnten Raume aber nur ein Biertheil ber Grundflache bes Sugels einnehmen, fo läßt fich vorausseten, bag auch bie andern Seiten bes machtigen Bierecks Grabkammern enthalten, aber tiefer unten in ber naturlichen Bafis bes Sugels unterhalb ber Stufen, beren Gingange jest burch bie herabgefturgten Daffen ver-Solche verstedte Gingange ju Grabern schüttet fein mogen. beren architektonische Borberfeite in einer Felswand ausgehauen ift, kommen bekanntlich überall vor, von Aegopten, Perfepolis, Phrygien und Lycien bis nach Etrurien und Sicilien. Gleich in ber Nabe, weftlich über ber Schlucht, ift ein solches, beffen Façade brei faliche Thuren zwischen vier korinthischen Salbfaulen barftellt; bie Grabkammern find aber erft unter ber Bafis der Gaulen.

Dies Monument, bas einzige mir bekannte von folder Form auf griechischem Boben, erinnert mit feinem von Gaulen umftellten Burfel und bem Tumulus ober ber Pyramite batüber einerseits an ben in ber Anlage abnlichen Prachtbait bes Mauffoleion in Salikarnaß, andererfeits nicht bloß an monolithe affatische Graber überhaupt, sonbern vorzüglich an Die sogenannten Graber ber Konige und Propheten bei Jeru= falem, namentlich an bie Graber Abfalons und Zacharias 24). Benn es auch bedenklich fein burfte, es gerabezu als einen phonicischen Bau zu bezeichnen, so ift boch ber nachbarliche und verwandtichaftliche Bufammenhang beiber Bauweifen un-Um Ruße bes Denkmals liegen einige gerbrochene Grabaltare mit unleserlichen Inschriften bie vielleicht auf bem Gefimfe bes Monumentes, wie über bem Felsgrabe in Lindos, aufgestellt waren. Db bie Pyramibe bes Sugels mit Steinen bekleidet gewesen ift, oder ob fie wie jest und wie über bem Maufoleum bes Auguftus in Rom 26) ein bloger mit Gebufc bepflanzter, nur ursprunglich hoherer Erbfegel mar, läßt fich in ihrem jetigen Buftanbe nicht ermitteln.

Als wir mit bem Messen und Zeichnen bes Grabmals fertig waren, gingen wir nach Rhobine (Sümbülli) und ruhten uns bei bem wandernden türkischen Kassewirthe im Schatten ber herrlichen Platanen aus; bann kehrten wir durch die Vorstädte heim. Wir sind jest bis auf die Abschiedsbesuche mit Rhobos fertig, und biesen Abend. schiffen wir uns nach der Küste von Lycien ein 28).

<sup>24)</sup> Pocode, Beschr. des Morgens. II. Tas. 6. 7. Canina, Storia dell' Archit. antica, Vol. I. Tav. 137. 139. 140. Bgl. Krafft, Topographie von Secusalem S. 199 ff. Williams, The holy city II. Tas. 5 und 6, und S. 449.

<sup>25)</sup> Strabon 5, 236: ἐπὶ κρηπίδος ὑψηλῆς λευκολίθου — χῶμα μέγαὶ, ἄχρι κορυφῆς τοῖς ἀειθαλέσι τῶν δένδρων συνηρεφές ἐπὰ ἄχρι μὲν οὖν εἰκών ἐστι χαλκῆ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος.

<sup>26)</sup> Den weiteren Berlauf Diefer Reife ergahlt mein "Rleinafien", Salle, Pfeffer 1850. 8.

## Reise

n a ch

## ber Insel Copern

Februar und März

1845.

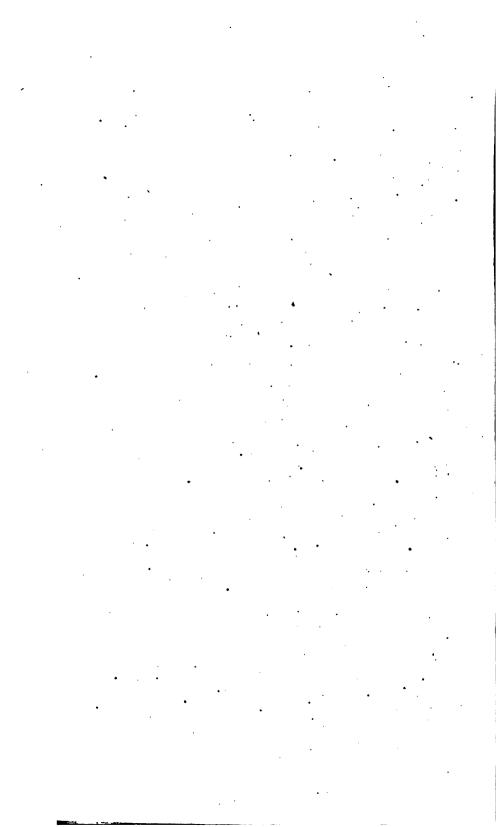

Abfahrt von Smyrna. Rhobos. Anblid von Cypern. Landung in Lars nata (Kition). Die Marine. Der alte hafen. Mittelalterliche Ruinen. Sin affyrisches Basrelies. Statistisches über Cypern. Bevölkerung. Abgaben. heuschrecken. Der große Salzsee. Das Dorf Kitin. Zeis genschnepfer. Cyperwein. Türkische Berwaltung. Alterthümer in Kition.

## Den 12-19. Rebr. 1845.

Rach einem längeren Aufenthalte in Smprna fand ich enblich Gelegenheit jur Reife nach Copern; am 12. Februar Nachmittage 5 Uhr fuhr bas Dampfichiff bes ofterreichifchen Blond, "Erzherzog Johann", nach Beirut ab, um unterwegs Rhodos und Cypern anzulaufen. Das Wetter mar rauh und windig, fo bag ich mich balb in die nur fehr fchwach befette Cajute jurudiog. Um folgenden Morgen bei Tagesanbruch maren mir unter bem fteilen weftlichen Abhange bes Rerketeus auf Samos und hatten rechts die Infel Itaria, bie muften Infeln Roraffia (Kurni) und weiter vor uns Patmos, an Die fich Beros und Ralymnos anschloffen; links zeigte fich in unbestimmteren Umriffen, vom Borgebirge D ytale an, Die flachere Rufte Joniens bei Milet 1). Nachmittags, wie bas Schiff weiter glitt, faben wir beutlich die Dorfer auf ber Bestseite ber halikarnaffischen Salbinsel, in ber Gegend ber alten Mnnbos, und erblickten weiterhin bie Ruinen einer

<sup>1)</sup> Ueber die hier genannten Gilande vol. m. Reisen auf den griechts ichen Inseln II und III; über die Gegend von Milet m. Kleinaften S. 129 ff.

Festung auf der steilen Felkklippe zwischen dem Zephyrion und Halikarnassos. Die Stadt und das begrünte Borland von Ros glänzten vor uns im Sonnenscheine. Eben so schön bezgrünt war der Boden der alten Knidos, an dem wir nach Umschiffung des Vorgebirges Triopion bei Sonnenuntergang vorüberglitten. Rechts erhoben sich die steile vulcanische Nissens und weiterhin die selssige Telos. Ich hatte alle diese Silande und Küsten schon früher und zum Theil wiederholt besucht, und freute mich nun der bekannten Umrisse ihrer Verge. Aber bald verschwammen sie in der Dämmerung. Der Abend war milbe und weich, der Mond schimmerte hinter dunstigem Gewölk. Erst kurz vor Mitternacht ankerten wir im inneren Hasen von Rhodos.

Das Dampfichiff verweilte hier nur den andern Bormittag, um Baaren und Briefe abzugeben, einige Paffagiere abaufeben und andere einzunehmen. 3ch eilte Saffan : Pafchah von Tichesme, Profeffor Bedenborg und andere Bekannte aufjusuchen; gegen Mittag fuhren wir wieder ab. Wir hatten einen frischen Gegenwind, ber gegen Abend jum Sturme wurde und ben gangen folgenden Tag wie auch bie zweite Nacht mit gleicher Beftigkeit anhielt, begleitet von Donner und Blit und ichwerem Regen. Um 16. Februar Morgens waren wir fublich unter ber Gubweftfufte, bem weißen Borgebirge (Capo Bianco) von Cypern 2). Go heift jest ber hohe und fteile zerklüftete Strand zwischen Palapaphos und Rurion. Der Nordwind ging hier nach Beften um, und wir schifften in ruhigerem Wetter langs ber Gubfufte ber In-Frischer Schnee glanzte auf bem Gipfel bes Dlym: pos (jest Troodos, rò Tooodos), ber fich in bem westlichen

<sup>.2)</sup> Fast erschöpfend ist die Jusel Enpern behandelt in "Anpros. Gine Monographie von Wilh. D. Engel. 2 Bbe. 8.4 (Berlin, Reimer, 1841), auf welches Buch ich öfter verweisen werbe.. Undere neuere Quellen werbe ich anderswo anführen.

Dritttheil ber Insel in maffenhafter Musbehnung und Gestalt ju etwa 6000 Rug Sohe erhebt, und nach ber Schapung meiner Augen wenigstens 1000 Auf niedriger ift als ber 3ba auf Rreta. Dann ftredt fich lang und flach bie Salbinfel Rurias (jest Capo belle Gatte) nach Suben vor; an ihrer öftlichen Seite, in bem Bintel gegen die Insel, liegt die Stadt Lima = fol ober in ber richtigeren Korm bei ben Gingebornen Limef= fos genannt (η Διμησσός). Bon hier an läuft die Rufte niebrig gegen Often fort; ber Borftrand wird breiter; bann folgt wieber eine weifliche Sugelgruppe (bie Sohen um bas alte Amathus), über benen fich bas zweite hauptgebirge ber Infel, ber Moos (jest Macharas, & Mazaegas) mit vielen Sipfeln erhebt. Der Bobengug schließt gegen Often mit bem isolirten und fpipigen Rreugberge (& Dravods & Beongéμαστος). Nachmittags gegen 2 Uhr umfuhren wir bie ebenfalls niedrige gandzunge von Kition (Capo Citi) und ankerten eine Stunde spater auf ihrer Offfeite in ber weiten aber Schlecht geschütten Bucht von garnata (& Acevanag), bem jetigen Saupthafen ber Infel 3).

Ein Dubend Sandelsschiffe, meistens französische und ottomanische, lagen hier vor Unter, aber wegen der Flachheit der Küfte in ziemlichem Abstande vom Strande. Es vergingen durch die Förmlichkeiten der Quarantane noch ein Pgar Stunden, bevor wir landen konnten. Endlich sehte ein großes Boot uns ans Ufer. Eine nicht unansehnliche Häuserreihe, von einem Minaret und einigen hundert zerstreuten Palmen überragt, zieht sich am Strande hin; das ist die sogenannte Marine von Larnaka. Die Stadt Larnaka selbst liegt fünf bis zehn Mi-

<sup>3)</sup> Larnaka (δ Δάρνακας), wahrscheinlich nach einem alten Sarkophage (Lάρναξ) benannt, beren hier noch imwer gefunden werden, Parnaka und seine heutige Hafenstadt zusammen bezeichnen die Lage des alten Kitian. Bei den Italiänern heißt die Stadt Larnica. Ryl. Gugel, Kypros I. S. 106 figg.

nuten weiter landeinwarts, burch einige offene Felber von ber Marine getrennt.

Ich ging sogleich hinauf in die Stadt zu bem preußischen Consul Herrn Giacomo Mattei, einem eingebornen Ratholiken, ber mich sehr frenndlich aufnahm und mir am Hafen bei einem auf Cypern geborenen Franzosen, Namens Michel Beraud, eine Wohnung verschaffte. Beraud pflegte für französische und andere europäische Schiffscapitäne eine Art Speisehaus zu halten; ich fand hier ein leiblich möblirtes Zimmer, bas auf eine hölzerne Gallerie ging und den Hofraum übersah. Müde von der stürmischen Seereise legte ich mich bald schlafen.

Am folgenden Morgen (ben 17. Febr.) war ich überrascht burth bas milbe liebliche Better, im Gegenfat gegen bie freilich ungewöhnlich raube Bitterung bie ich in Smprna verlaffen batte. Um mich zu orientiren, machte ich einen Spaziergang burch bie Felber am Safen. Da blühten wilbe Hnacinthen und andere Blumen, und Schwalben und Schmet: terlinge flatterten umber. 3ch ging um ben fleinen Salgteich ber zwischen bem nördlichen Enbe ber Safenstadt und Larnafa liegt und offenbar ein Rest bes alten funftlichen Safens 4) ift, nach einem großen Schutthaufen ber fich weftlich über biefem Leiche erhebt und in welchem jest, jum Behufe eines Neubaus ber katholischen Rirche in garnaka, nach alten Quabern und anderm Baumaterial gegraben wurde. 3m Innern diefes jest noch 20 bis 25 Rug boben Trummerhaufens fieht man Refte alter Cifternen und Rellergewölbe. 3ch konnte ben Bau nicht fur antit halten, und vermuthe bag es nur bie Ruinen eines feften Schloffes aus bem Mittelalter find, aber aus antiken Materialien erbaut 5). Auch versicherten bie (ita-

<sup>4)</sup> Eines nkeistos λιμήν bei Ritton gebenkt Strab. 14, G. 688. Bgl. Ahulyb. 1, 112.

<sup>5)</sup> Pocode, Beschreibung bes Morgenlandes II. E. 309 ber b. Ueberf., bat ben hafen noch offen gesehen und bas Schlof ju feinem Schute

Lianischen) Bater Capuciner welche die Seelsorger ber hiefigen Gemeinde sind und den Bau der Kirche leiten, daß weder Inschriften noch Kunstsachen gefunden worden seien 6).

Rachmittags besuchte ich erft herrn Cefare Mattei am Bafen, ber einige gute Mungen und hubiche geschnittene Steine befitt; bann ging ich nach garnata zu bem öfterreichischen Biceconful herrn Caprara, und brachte ben Reft bes Rachmittages mit ihm und feinem Cangler herrn Daltina gu. Mus ben Gefprachen biefer lanbestundigen Manner ichopfte ich viele Belehrung über bie Infel und ihre Buftanbe. Die beutige Bevolkerung von Eppern ichabten fie (und ich habe biefe Ungaben fpater bestätigt gefunden) auf 110 bis 115000 Seelen, worunter gegen 25000 Turfen, mit Ginfchlug von etwa 5000 Regerselaven bie man aus bem nahen Megnyten einführt und welche für bie Türken ben Ackerbau betreiben, jum Theil aber auch in ben driftlichen Ramilien (wenigstens ber reicheren Ratholiken) gehalten werben, ba es schwer ift fich bier andere Dienstboten zu verschaffen. Unter ben Chriften find gegen 1000 Ratholifen, von benen 500 in garnafa und ber Safenftabt, einige wenige in Nikofia und Limeffos wohnen, die übrigen

noch ziemlich wohlerhalten gefunden. Nach feiner Angabe wären auch die vielen phonicischen Inschriften (bet ihm Taf. XXXIII) hier ausgegraben worden. Sie sollen jest zum Bau der türkischen Wasserleistung verwandt sein; leider ist mir aber diese Notiz erst nach meiner Abreise von Covern zugekommen.

<sup>6)</sup> Einige Monate nach meiner Abreise, im Spätjahr 1845, wurde in diesem Schutthausen ein großes affprisches Bastelief auf einer schwarzen Stele und mit einer langen Keilinschrift gefunden und für das bersliner Museum erworden; aber die Inschrift harrt noch ihrer Entzissferung. Bgl. m. hellenika I. 1. S. 69; und über affprische herrsschaft auf Eppern Movers, Phönicier II, 1. S. 292—94; 386 st. Ob dies Bastelief der alten oder mittleren affprischen Periode angeshöre, wagt er nicht zu entscheiden. Nawlinson glaubt in der Inschrift den Königsnamen des Erbauers von Chorsabad gefunden zu haben: Athenaeum 1850, R. 1166; Gerhard, Archäol. Anzeiger 1850, R. 15. S. 161.

aber auf bie maronitischen (driftlich arabischen) Dorfer kommen. Diefer driftlichen Araber aus bem Libanon find fruber, befonbers an ber Oftfufte bes Banbes, mehrere Dorfer gemefen, fie find aber nach und nach jum Islam ober jum griechischen Ritus und bamit zur turkischen ober griechischen Nationalität übergetreten. - Die Abgaben bestehen in ber Ropfsteuer, bem Behnten und bem Boll (3 Proc. von ber Ginfuhr und 12 Proc. von ber Ausfuhr). Man schlägt bie Bruttoeinnahme ber Pforte auf 41/2 Millionen, bas reine Ginkommen auf 3 Mil= lionen Piafter an, welche nach bem jegigen guße 272000 Gulben C. M. betragen. Darunter einbegriffen find 380000 Diafter (25333 preuß. Thaler) von dem Bollpachter ber funf Boll: ftatten ber Infel, in Larnaka, Limeffos, Paphos, Reryneia und Ummochoftos, und 100-200000 Piafter von ber jahrlichen Berpachtung bes Salzfees bei Larnaka. Den Boll bat in biefem Sahre ber junge Mehemet : Bei gepachtet, ber etwa 100000 Piafter baran gewinnt.

Meine Gewährsmänner erzählten mir auch von ber Landplage der Heuschrecken (dzeida) die vorzüglich den östlichen Theil der Insel, die große Ebene Mesaoria und die karpasische Halbinsel heimsucht 7). Diese Thiere, die um den 9. März (den 21. n. St.) aus ihren Eiern zu schlüpsen pflegen, sinden sich hier manchmal in Wolken, welche buchstäblich die Sonne verdecken. Ihre Eier legen sie meistens auf unangebaute Landstrecken, am liebsten an dem südlichen Abhange steiniger Hügel von denen der Regen leicht absließt. Das Weibschen bohrt eine Höhle in die Erde die es mit einer leimichten Materie aussüllt. Hier hinein legt es seine Eier und schließt die Höhle dann mit derselben Materie. Der jetige Paschah hat, um die Heusschrecken zu vertilgen, die Einsammlung und Vernichtung ihrer

<sup>7)</sup> Die Plage ift alt. Schol. ad Hom. II. 21, 12. Bgl. Mariti, Reis fen burch Eppern u. f. w. S. 91 ber d. Bearbeitung.

Gier angeordnet. Die hirten und Bauern pflegen zu beobacht ten, wo die Beufchreden ihre Brut abfeben; bier scharrt man. bann bie Erbe mit einem Rechen ober einer Sade ein wenig auf, und findet auf diese Beise leicht die Gierhülfen, die man in einem Siebe ruttelt, um bie Erbe bavon ju fondern. Dergefalt hat man im letten Herbste in ber gangen Infel 200000 Offen (400000 Pfund) Gier gefammelt und eingeliefert, bie ber Pafchah bann in tiefe Graben verschütten und mit Erbe fest verstampfen läßt. Auf bebauten Grundstuden ift bie Sefahr einer Bermehrung ber Plagethiere weniger groß; benn wenn die Gierhulfe burch ben Pflug einmal aus ihrer Lage gebracht ift, so bringt bie Feuchtigkeit leicht ein, welche bie Brut zerftort. Je mehr baber bie Insel angebaut wird, befto sicherer vermindert sich diese gandplage. Jett aber ift das Uebel in einzelnen Jahrgangen febr groß; wenn bie Saaten, bie Baumwollenpftanzungen, bas Weinlaub zur Beit bes Musfcblupfens ber Infecten noch flein und gart find, fo richten fie entfetliche Berwuftungen an; und wenn bie Beuschrecken im Spatfommer abfterben und ihre Leichname, burch Wind und Regen Busammengetrieben, fich in ben Betten ter Bergbache fammeln, fo verpeften fie weit und breit bie Luft und tra: gen wesentlich gur Ungesundheit ber niedrigen Gegenden im Berbste bei.

Am 18. Februar Vormittags begann ich meine Ausstüge mit einem Ritte nach bem Dorfe Kiti (vò Kirev, b. i. Ki-reov), bas eine starke deutsche Meile südwestlich von Larnaka an der andern (westlichen) Seite der flachen Halbinsel liegt 8),

<sup>7)</sup> Kiti, Kiri(v), fprich Efchiti, mit gequetichtem K, wie vor ben Es und Is Lauten auf Copern gewöhnlich, ift noch die unveränderte

nach Benedig und andern Puncten Staliens ausgeführt 11). Auch jest noch macht man alljährlich eine bedeutende Zahl bers selben ein und versendet sie als Geschenke an Handelsfreunde nach Smyrna, Alexandrien, Konstantinopel, Marseille, Genua, Triest und andern Häfen.

Der Cypermein 12) ist heute nicht mehr ein so bedeutender Gegenstand ber Ausfuhr wie in fruberen Beiten, indem ber Madeira, die spanischen und sicilischen Beine ihn in Europa verbranat haben. Die Beinbiftricte find faft ausschließlich an ben füblichen Abhangen bes Dinmpos und Aoos (Macharas), baber auch ber vornehmfte Stapelplat fur ben Sandel mit Bein nicht garnaka, sondern Limessos ift. Der Cyperwein ift bekanntlich, wenn er jung ift, dunkelroth und fast schwarz von Karbe; je alter er aber wird, besto mehr flart er sich ab, und nimmt zulett eine braungelbe Karbe an. Die beste Urt besselben welche allein nach Europa ausgeführt wird, nennt man Commandaria (πρασίν της πομμανδαρίας), weil ber Diftrict wo er gewonnen wird, ursprünglich eine Commende bes Johanniterordens mar. 3mei : bis dreijahriger Commandarie : . Bein wird die Cufa (ein Maag von 8 Offen oder 14-15 Klaschen) an Ort und Stelle mit 20 bis 25 Piaftern bezahlt; wenn er aber gehn Sahre und barüber alt ift, fleigt ber Preis bis auf 160 Piafter (102/3 pr. Thaler) und barüber, ja felbft bis auf einen spanischen Thaler die Flasche. Die vorzüglichste Eigenschaft bes Cyperweines ift, bag wenn er erft bas erfte Sahr überftanden bat, er gar nicht mehr verdirbt, wie bie meiften anbern griechischen Beine (wenn anberd biefer Mangel an Saltbarkeit nicht feinen Grund in ihrer ichlechten Behandlung hat). Den Harz- und Bockgeschmack erhalt er nur von ben ausgepichten Biegenschläuchen, in welchen er von ben

<sup>11)</sup> Lufignan a. a. D. fol. 85 sqq.

<sup>12)</sup> Bgl. Mariti a. a. D. S. 148 ff.

Dörfern in die Städte gebracht wird; an eine Bersetung des Weines mit Fichtenpech, wie dies in Griechenland häusig gesschieht (vino rezinato), wird gar nicht gedacht. Die geringezen Weinsorten werden nach Alexandrien, Beirut, Rhodos, Kastellorizo und andern benachbarten Häfen ausgeführt. Aufsfallend ist, daß der Weinbau auf Cypern sich fast ganz auf die angegebene Gegend beschränkt, und daß die übrigen Gezenden der Insel, mit wenigen Ausnahmen, nicht einmal zum eignen Verbrauche Wein erzeugen.

Gegen Abend besuchte mich herr Caprara ber mir noch Manches von ber türkischen Verwaltung erzählte. Bur Zeit bes griechischen Freiheitskrieges war hier ein sehr grausamet Paschah, Ruhuk-Mehemet genannt. Obgleich die cyprischen Griechen sich ganz ruhig hielten, sogar Alles thaten um ihre Unterwürsigkeit zu beweisen und keinen Verdacht zu erregen, verklagte der Paschah sie dennoch bei der Psorte als rebellisch gesinnt, lockte dann die Vornehmsten und Reichsten nach Leukosia, ließ die vier Vischöse sogleich enthaupten und die übrigen Primaten nach und nach hinrichten. Ihr Vermögen wurde eingezogen, und der Paschah eignete sich so viel wie möglich selbst davon zu. Man berechnet, wohl sehr übertrieben, daß er sich in drei Jahren gegen zwei Millionen preußischer Thaler gemacht habe.

Ein Armenier, ber als Dragoman unter französischem Schute stand, wurde bamals in Leukosia auch verhaftet. Die Reclamationen bes Consuls blieben unbeachtet, und als Ruguk: Mehemet: Paschah kurz barauf nach Larnaka kam und ber Consul ihn nicht, wie sonst gebräuchlich ist, burch Aufzie: ben seiner Flagge begrüßte, sandte der beleidigte Wütherich sozgkeich einen Boten nach der Hauptstadt und ließ den Armenier henken, wobei er ihm sein französisches Patent zum Spott. auf die Rehrseite des Körpers heftete. Solche Gewaltthaten dursten die Türken damals noch ungeahndet verüben.

Ich fonnte noch mehr abnliche Beschichten mittbeilen. allein ich nehme ben Kaben meiner Reife wieber auf. Um über bie Dertlichkeiten ins Rlare ju tommen, ging ich am nachften Morgen wieder nach garnata und ber Umgegenb. Bon bem alten Rition, ber Stadt ber Phonicier und Griechen 13), bas ben gangen Raum ber jegigen beiben borfartig gebauten Stadte mit ben Felbern zwischen ihnen und noch eine bubiche Strede gegen Sudwesten umfaßt ju haben scheint, ift auf der Dberflache bes Bobens außer einigen Fundamenten und vielen alten Scherben nichts mehr ju feben; und auch bie Funda: mente verschwinden taglich mehr, indem fie überhaut werben ober man bie Steine zu andern Neubauten ausgrabt und verwendet. Des gang verschlemmten alten Safens babe ich bereits gebacht. Indeg find unter bem westlichen Rande von Larnata, und weiter weftlich und fublich in ben Felbern, noch viele alte Graber erhalten, meiftens freilich nur schmucklose Mushöhlungen unter ber Dede von gypsartigem Fels, Die fic wenig unter ber Erbe bingieht. Doch führte Berr Balthagar Mattei, ber Bruder unferes Confuls, mich ju einer febr gier: lichen Grabkammer aus Quabern, bie unter bem hofe eines Saufes in garnaka liegt. Man fleigt burch einen schmalen Eingang hinunter, und fommt erft in eine Rammer von acht Ruß ins Bevierte, beren Dede aus glatten Steinplatten auf brei fehr forgfältig behauenen Steinbalten ruht. Gine Thur führt in ein zweites langeres Gemach, welches mit einem Zonnengewolbe aus behauenen Steinen überbedt ift, und am binteren Ende biefer zweiten Rammer ift erft eine Rifche mit bem

<sup>13)</sup> Ueber Rition außer ben oben angeführten Stellen f. Engel, I. S. 100 fgg. Meursius Cyprus I. c. 10. Movers a. a. D. Er läßt (S. 219) die Kittier wahrscheinlich aus Unterägupten nach Eppern kommen und sich über die Insel verbreiten. Die Dellenisstrung der Stadt fand erst spät und vor Zenonk Zeit (den doch Sieero noch einen Poenulus nennt) nur in beschränktem Maße Statt.

eigentlichen Grabe. Indeß fand sich dies Monument, als man es vor einigen Jahren wieder entdeckte; bereits seit unbekannter Zeit ausgeplündert, und leider giebt auch keine Inschrift darüber Aufschluß ob es hellenisch oder phönicisch ist. Es stimmt aber mit andern Gräbern in Kition, die ich weiterhin beschreiben werde und die ich für phönicisch halten muß, in den Hauptzügen seiner Anlage überein.

Sehr häufig findet man in dem westlichen Theile von garnata kleinere bloß in bas feste Erbreich ober ben weichen Rels ausgehöhlte Grabkammern, Die brei, vier bis fechs Sarkophage aus Sposfels (γυψόπετρα) enthalten; aber biefe Garge find gang einfach, ohne Inschriften, Bilbwerke ober andere Bierrathen. Gine nicht geringe Anzahl berfelben ift burch ben Ort gerftreut, indem fie in ben hofen ber haufer ju Erant = und Bafchtrogen u. bgl. bienen. Beißer ober felbft blauer Marmor (ber erftere vorzugsweise zioviv genannt, von ziwv) ift in Rition wie auf gang Copern nur felten; boch haben ihn schon bie Phonicier ju Inschriften, Fuggestellen, also auch wohl zu Bildwerken benutt. 3mei ber von mir gefundenen phonicischen Inschriften find auf weißem Marmor. Der In= halt ber erwähnten Graber ift meiftens von geringem Intereffe-Man zeigte mir einige Bronzespiegel ohne Riguren ober Bergierungen, wie in Griechenland, und große robe Schalen mit phonicisch agyptischen Ornamenten, in bem Style berer von ber Infel Thera. Auch fah ich Refte von zwei Goldkranzen aus Dliven : und Epheublättern. Indeß erhielt ich von Herrn Caprara ein fehr artiges Geschent: brei hubsche Mlabafterfiguren, weiblich und etwa 3 Boll boch, auf einer gemeinsamen Bafis, bie aus einem hiefigen Grabe berftammen 14). - Die Aus-

<sup>14)</sup> Berausgegeben von mir in E. Gerhards Archaol. Zeitung 1849, S. 7; aber auf ber Tafel find die freistehenden Figuren von dem Listhographen irrthumlich als "enprisches Grabrelief" bezeichnet worden. Welder (Alte Denkmaler II. S. 154 ff., Taf. VII, 13) hat die Figuren

beute an Inschriften war hier sehr gering. Ich fand nur einige Grabschriften, und ein Fußgestell ber Statue eines Gymnassiarchen und Agoranomen, ber auch das Theater auf eigne Kosten wiederhergestellt hatte 15).

wiederholf, will aber trot bem ganglichen Mangel an Attributen bie Mütter (Mareges) in ihnen erkennen, indeß ohne daß er einen Besweis dafür beizubringen vermag. Ich kann in den Figuren nur irbissche Frauen sehen, etwa drei Schwestern, oder eine Mutter mit zwei Schtern:

<sup>15)</sup> Diese und andere griechische Inschriften von Coppern im Rhein. Mus. R. VII (1850) S. 513 ff.

Reise nach Leukosia. Aradipu. Dalin, das alte Idalion. Ruinen. Phonicische Statuetten. Fluk Satrachos. Erdbeben. Anblick von Leukosia. Besuche beim Paschah und bei den Bischöfen. Der Erzbischof. Berwwaltung der Insel. Geschichte von Leukosia (Nikosia). Benetianische Beschitzungen. Kirchen. Bevölkerung und Gewerbe.

Den 20. - 22. Febr. 1845.

Machdem ich mich mit der Dertlichkeit und der nächsten Umgegend von Rition bekannt gemacht hatte, beschloß ich ben erften Musflug in die Insel anzutreten, und zwar zuerft nach ber hauptftabt Leutofia (Ritofia) und nach dem nördlichen und öftlichen Theile bes ganbes. 3ch miethete einige Maulthiere fur einen weit billigeren Preis, als ich in Griechenland und felbft in ben einsamen Gegenden bes fublichen Rleinafiens ober auf Rhobos und andern Inseln zu bezahlen gewohnt mar, und ba ich keinen Bebienten mitgebracht hatte, lieh mir mein Birth feinen Reger für bie Dauer ber Reife. Bachib, fo murbe er genannt, war barüber fehr frob; und obgleich er in einem driftlichen Saufe biente, jest einem andern Chriften gur Bedienung mitgegeben murbe, fo wollte er boch feiner Burbe als Mufelman nichts vergeben; er ruftete fich baber mit einem Paar machtiger Piftolen im Gurtel zu bem friedlichen Geschäft, mir ein Subn ju tochen ober eine Schale Raffe ju bereiten. Der Neger fprach geläufig griechisch, welches überhaupt die herrschende Sprache auf Cypern ift und auch von allen eingebornen Turten gefprochen, wenigstens verstanden wird. Go brach ich benn mit Bachid und bem Maulthiertreiber bei bem herrlichsten

Better am 20. Febr. Morgens 9 Uhr aus bem Safenftabtchen auf, junachft nach Dalin, wo ich Alterthumer finden follte.

Ich ritt durch Karnaka, bann in nordwestlicher Richtung über die kahle und nur wenig angebaute Chene, die sich um das alte Rition erstreckt. In einer Stunde erreichte ich das anssehnliche Dorf Arabipu († Apadinov) am südlichen Rande der kahlen weißlichen Hügelkette, die vom Kreuzberge ostwärts nach dem Cap Greco läuft. Hier waren zum Behuse des Neubaus der Kirche des Helas viele alte Steine zusammengeschleppt worden, darunter ein Fußgestell mit verlöscheter Inschrift, von der nur die Worte .TIEQ..IEPTEX... (etwa the ele the nach mach leserlich waren, und ein kleines Piedestal aus weißem Marmor mit einer phönicischen Inschrift 1), welches ich später erward und das jest im berliner Museum ist.

Nach kurzem Aufenthalte sette ich meinen Ritt weiter fort. Fünf Minuten hinter dem Dorse passirte ich alte Steinsbrüche, wo die Quadern und Sarkophage aus Gypssels gestrochen worden zu sein scheinen, die man in Larnaka häusig sieht. Der Weg läuft von hier drei Stunden lang immer zwisschen den niedrigen ausgewaschenen und wie ausgebleichten Gypssund Sandsteinhügeln hin, die unfruchtbar, ohne Bäume und ohne Andau sind, und die sich in geringer Höhe von dem Macharas und dem Kreuzberge durch den Südosten der Inselnach dem Borgebirge Pedalion und Throni (Cap Greco) zieshen; kaum sindet sich in den Niederungen hin und wieder ein angebauter Fleck. So war der erste Eindruck von Cypern öde und traurig. Zu meiner Linken blieb das Dörschen Koskiver); nach weiteren anderthalb Stunden kam ich durch das Dors Lorigina († Awqertsen). Hier beginnt wies

<sup>1)</sup> herausgegeben von Röbiger in m. hellenika 1. 2. G. 119. Bgf. Movers, Phon. II. 2. G. 211.

ber mehr Andau, und zwischen ben Sügeln öffnet sich ein Btick in das Flußthal. Ich überschritt noch einen niedrigen Sügelzrücken und erreichte dann in einer Stunde Dalin, ein hübsches ansehnliches Dorf unter Bäumen in der fruchtbaren von einem Flusse bewässerten Ebene, der von dem Gebirge Machäras (Loos) westlich hinter dem Kreuzberge kommt und ostwärts sließt um sich mit dem Pedieus zu verbinden.

Dalin (rd Aaler) hat ben Ramen bes alten Ibalion 2) erhalten; hier war ber Hain Aphroditens, hier ihr gefeiertes Heiligthum. Die Ruinen ber alten Stadt liegen nur zehn Minuten füblich über bem Dorfe an bem nördlichen Abhange ber hügelkette, die das Flußthal auf dieser Seite



einfaßt. Zwei Gipfel der Hügel bie nach Guden steil abfallen, bilden gleichsam zwei Afropolen; nach Norzben lausen ihre Abhänge in einander und bachen sich gegen das Dorf hin flach ab. Dieser Raum, von mäßizgem Umfange, war mit einer ansehnlichen Stadtmauer von Sandstein umzgeben; allein der Stein, von weicher Beschaffenheit, ist theils durch die Länge der

<sup>2)</sup> Το Ἰδάλιον. Der Name war gewiß phonicisch, obgleich die Griechen eine alberne Etymologie davon aufstellten. Steph. v. Ἰδάλιον πόλις Κύπρου χρησμός γάρ ἐδόθη [τῷ Χαλχήνορι], ὅπου ἴδοι τὸν ἥλιον ἀνίσχοντα, πόλιν κτίσαι. ὁ οὖν Χαλχήνωρ περιϊών, τὶς τῶν σὐν αὖτῷ ἔφη , ¸εἶδον βασιλεῦ τὸν ἄλιον" · ἀφ' οὖ ἀνομάσθαι τὴν πόλιν. Die Notizen über Idalion-sind armlich, fast nur einige Dichsterstellen; und es ist große Verwirrung in die Frage nach seiner Lage dadurch gekommen, daß Meursus (Cyprus I. c. 12) bei Strabon 14,

Beit so verwittert, theils durch das beständige Graben nach Quadern zum Behuf iber Bauten der Umgegend so zerstört und zerschlagen worden, daß die Linien der Stadtmauer am Rande und am Abhange der hügel nur noch niedrigen Erdzwällen gleichen, aus denen hin und wieder eine Quader herzvorblickt. Gegen die Ebene und das Dorf hin läßt sich die Granze der Stadt nicht mehr deutlich erkennen, indeß wahrsscheinlich erstreckte sie sich die an den Flus. Die zwischen den divergirenden Akropolen auf der Südseite eingeschlossene kleine Ebene führt den Namen Paradifin (vo Napadeiour) von einem Gartenhaine der in glücklicheren Tagen hier gelegen haben mag.

Im Innern ber Stadt fieht man nur unbebeutenbe Trummer von Stein und wenige gerftreute Scherben, benn bie gange Klache und felbst ber Abhang ber Sugel ift in Aecker verman= belt worden; aber unter bem Boben finden fich in geringer Diefe überall noch Rundamente von Sandftein, welche bie Bauern, wenn fie feine andere Beschäftigung haben, unablaffig auffuchen und herausbrechen, um fie als Baufteine gu verkaufen und zugleich bie Meder zu reinigen. Bei biefer Arbeit finden fie in unglaublicher Menge fleine Statuetten von biefer Steinart, einen bis zwei Suß boch, alle weiblich, eine Blume ober einen anbern Gegenftand auf ber Bruft haltend, mit deutlichen Spuren von Bemalung in blauer, gruner und Mitunter find auch Bruchstücke von größeren rother Karbe. Statuen aus gebrannter Erbe, felbft in Lebensgröße barunter. Ich habe einige folder Figuren fur bas berliner Mufeum erworben; nach mir und burch mich geleitet hat ein junger fransosischer Reisender, Berr von Mas gatrie, andere aufgefun-

<sup>682</sup> bas Borgebirge Indaliov am Suboftrande der Insel in Tallov andern zu durfen glaubte. Bgl. Engel, I. S. 152 ff. Auch hat man das Idalium nemus wohl falfchlich, wenigstens ohne genügende Burgs schaft, zu einem Bergwalde ausgedehnt.

ud Tig

62

Erk kr

ù

Ġ.

tez ize

**:** 

•

į:

£

;



Statuette aus Idalion. (Hättie der Größe .)

ben und nach Paris gebracht. Unbedenklich halte ich biese Statuetten für phönicisch; aber aus dem Style läßt sich kein Beweis dasur hernehmen, theils weil wir einen besondern phönicischen Styl noch nicht kennen, theils weil die Ersahrung der letzten fünf bis zehn Jahre gezeigt hat, daß die nationalen Unterschiede in der Behandlung plastischer Werke (z. B. in Assprien und Excien, verglichen mit den älteren Werken der Hellenen und Etrusker) weniger groß waren, als man sonst anzunehmen geneigt war. Daher ist es geschehen, daß diejenige Schule, die den Hellenen allein in der alten Welt eine Kunstthätigkeit beilegen möchte, die Figuren aus Idalion, dem phönicischen Cultusort, in dem ursprünglich und in der früheren Zeit nur von Phöniciern bewohnten Innern der Insel ), für griechische Idole der Aphrodite erklärt hat 4).

In einem Hause sah ich auch ein Basrelief aus Sandsstein, etwa drei Fuß hoch, eines eigenthümlichen Styles den ich ebenfalls für phönicisch halten muß; es stellte eine mannzliche lang bekleidete Figur von vorne vor, auf dem Haupte eine eng anliegende Mühe, wie die ägyptische Kalantika, und wie auch jene Statuetten sie zeigen, die eine Hand auf die Brust gelegt, wie bei den weiblichen Figuren, aber Gesicht und Hände ganz zerstört.

Auf einer kleinen Erhöhung am östlichen Ende bes Dorfes, über bem Flußbett, hatten bie Bauern vor einigen Jahren auch Sarkophage aus Gppsstein und nach ihrer Behauptung mit Inschriften gefunden; sie sind aber bei bem Neubau
ihrer Kirche zerschlagen und verwandt worden, und es gelang

<sup>3)</sup> Styl. Peripl.: Elol de xal allan noleig ev pe conein pagen wovers, phon. 11. 2. S. 203 ff.

<sup>4)</sup> Gerhard, Ueber bie Kunft ber Phonicier, Taf. IV. Fig. 5 und 6, und Taf. VI; vgl. ebend. S. 5. 20. 39.

mir nicht im ganzen Dorfe nur ein Fragment einer Inschrift aufzutreiben. — Bon Munzen finden fich hier vorzüglich Ptolemäer.

An der Identität von Dalin mit dem alten Idalion, die auch schon von Früheren behauptet worden ist, bleibt mir kein Zweisel. Den Hauptbeweis giebt die Erhaltung des Namens; benn nichts ist gewöhnlicher als daß die Neugriechen einen Wocal zu Anfang eines Wortes abwersen, und die Ausstoßung des vin der Endsylbe geschah schon in der alten Sprache häufig, wie Inschriften bezeugen. So wurde Aaler aus Idaleor. Die kleinen Statuen waren Beihgeschenke in das Heiligthum der Aphrodite. Den Fluß halte ich für den alten Satrachos; denn dieser kam vom Berge Aoos und vereinigte sich mit dem Pedieus, der Aoos aber, wie wir sehen werden, ist der heutige Machäras, und der Fluß bei Dalin entspringt am Machäras und führt seine Basser dem Pedieus zu 5).

Am antern Morgen (21. Febr.) erwachte ich schon um fünf Uhr durch ein lange anhaltendes Erdbeben, das mit leisen zitternden Schwingungen anfing und mit einer heftigen Erschütterung endigte, und bessen ganze Dauer wohl eine halbe Minute betrug. Gleich darauf lagerte sich, bei einem schwachen Lufthauche aus Südost, ein bichter und seuchter Nebel über die Insel, der bis gegen zehn Uhr Vormittags anhielt. Diese Morgennebel, so wie ein starker Nachtthau, sind auf

<sup>5)</sup> Lyfophr. Alexandra B. 448.

καὶ Σάτραχον βλώξαντες Ύλάτου τε γῆν.

Σχεφεό λα διείει Stelle: Σάτραχος, πόλις καλ ποταμός Κύπρου· τινές δὲ διὰ τοῦ ε γράφουσι Σέτρεχον.

Die hauptstelle aber ist im Etym. M. u. d. B. Aωσς — εξ ου (namlich σρους) σύο ποταμών φερομένων, Σεράχου (corr. Σατράχου) τε καί Πλιέως (corr. Πεδιέως) u. s. w. Da nun der Fluß bei Idalion nicht der Pedieus selbst, sondern nur sein größter Nebens fluß ift, so muß er der Satrachos sein.

Enpern weit haufiger, als in ben sonft mir bekannten Gegen: ben bes alten Griechenlanbs.

Gegen fieben Uhr brach ich von Dalin nach Leukofia auf, wegen bes Rebels konnte ich aber wenig von ber ganbichaft feben. 3d ritt burch ben glug, fam bann über Sanbsteinhügel, wieder über einige fast trockene kleine Bäche und über ausgebehnte steinige Klächen mit abwechselnber Cultur. einem Ritte von brei Stunden, als ich nur noch eine Biertelftunde von Leukofia entfernt mar, gerriffen ploglich die Nebel und die Stadt lag in überrafchender Schonheit vor mir, von ansehnlichem Umfange, mit ftattlichen wohlerhaltenen Festungswerken, mit bem Dom ber heiligen Sophia und andern gothischen Kirchen in ihrer Mitte, bas Bange von mehr als einem Dubend schlanker Minarets und einigen hundert hoben Valmen überragt, die ihre buschichten Wipfel im Sonnenlichte schüttelten. Ich glaubte wirklich eine morgenlandische Konigsburg vor mir zu feben, fo ichon und ftattlich war ber Unblid. Als ich aber burch bas gewölbte Thor eingeritten mar, zeigten fich im Innern meiftens nur elenbe Baufer, angeklebt an bie fteben gebliebenen untern Stockwerke ber fteinernen Bauten aus ber frankischen Zeit, und enge ichmutige Saffen. burchritt bie Stadt in ihrer größten Ausbehnung, bis zu bem an ber Nordwestfeite gelegenen Franciscanerklofter, und fam fo auch über ben ansehnlichen Bagar. Die Türkinnen bie in großer Bahl auf bem Wege nach bem Markte ober ben Babern waren, faben beute als am Freitage in langen weißgewaschenen Schleiern beffer als gewöhnlich aus. Gie brappiren fich in biefe Schleier weit gefälliger als g. B. die Türkinnen in Emyrna, und mehr als eine versprach - wenn ber Schleier nicht log - eine schlanke Gestalt und einen hubschen Buche Much die Bauern beren viele auf bem Markte waren, tragen in biefem milben Klima felten bie fchwere mollene ober ziegenhaarene Capotte, wie in Griechenland, sondern

führen häufig nur große, blau und weiß und roth gestreifte und gevieredte Umschlagetücher aus grobem Baumwollenzeug gleich ben Arabern, die sie wie unsere Frauen ihre Shawls um Halb und Schultern schlagen.

Das Franciscanerklofter gehort ber großen tatholischen Stiftung welche unter bem Namen bes heiligen ganbes (terra santa) vorzüglich burch Beitrage aus Italien, Spanien und Frankreich besteht und aus ihren Mitteln fast alle katholische Seelforgeanstalten in Jerufalem, Damastus, Aleppo, überhaupt in gang Sprien, Palaftina und Aegypten unterhalt. Es ift mit spanischen Monchen befett, einem Prior (padre presidente), einem andern Monche und einem gaienbruber; mahrend bas Capucinerklofter in garnaka, bas ebenfalls von ber Terra Santa abhangt, neun bis zehn italianische Monche Die guten Bater - noch fraftige schone Manner in ber Bluthe ber Sahre - nahmen mich gastlich auf und theilten ihre Kaftenspeifen, worunter foftlicher Broccoli aus ihrem Garten, willig mit mir. 3ch erhielt zwei kleine Bimmer in bem erften Stod bes Rlofters, in benen ich mich einrichtete: ein Proteftant und ein mabomebanischer Neger als Gafte fpanischer Monche!

Nachmittags ging ich zum Tschelebi (d. i. Junker) Jankos Georgiades, an den ich eine Empsehlung hatte, dem reichsten Griechen auf Cypern, welcher nachdem sein Bater in der Resvolution enthauptet worden ist und er selbst fast zwanzig Jahre in Konstantinopel und Tokat im Eril gelebt hat, seit fünf Jahren wieder hieher zurückgekehrt ist und seine väterlichen Besitzungen wieder ausgelöst hat. Er begleitete mich zu dem Gouverneur der Insel Etchem Paschah, einem bejahrten Manne der kürzlich durch einen Sturz mit dem Pserde den Fuß gesbrochen hatte. Sein Serail — nach türksicher Beise ein elender verfallener Rumpelkasten mit klassenden Thüren, durchlöcherten Fußböden und papiernen Fensterscheiben — ist in die Trümmer

bes Palastes ber Könige aus bem Hause Lusignan und später ber venetianischen Statthalter eingebaut, von dem noch ein gewölbter Thorweg übrig ist, auf der einen Seite mit dem königlichen Wappen, auf der andern mit dem köwen des Harcus geziert. In einem ärmlichen Zimmer lag der Paschah in reichen Pelzen auf einem Divan. Ich gab ein Empseh: lungsschreiben des Großveziers ab, und erhielt von dem Gouverneur ein sogenanntes Buyuruldi, ein Rundschreiben an die örtlichen Behörden der Insel. Aber widerwärtig war mir die kriechende Art, in welcher der Tschelabi Jankos dem türzkischen Machthaber seine Unterwürsigkeit bezeugte, und ich war froh als der Besuch bald ein Ende nahm.

Darauf gingen wir nach ber erzbischöflichen Wohnung und besuchten bie eben bier versammelten Bischöfe, von benen ber von Kernneia erft vor zwei Monaten aus der bescheibenen Stellung eines allelobibaktischen Lehrers, an gelehrten Rennt: niffen gewiß noch tief unter bem letten preußischen Seminariften, ju diefer Burbe befordert worden war. Der Erzbischof von Cypern ift bas unabhangige, feinem Patriarchen unterworfene Saupt ber Rirche seiner Infel; er führt bas Prabicat bes Seligen (Maxagewtatos), tragt allein in ber gesammten griechi: fchen Geiftlichkeit purpurfarbene Rleiber, und unterzeichnet feinen Namen in rother Tinte (Zinnober). Diese nach bem bnzantini= ichen Sofceremoniel kaiferlichen Borrechte hat ber Raifer Benon, bei Gelegenheit ber Auffindung bes Evangeliums bes S. Matthaus im Grabe bes S. Barnabas unweit Salamis, feinen Vorgangern verlieben. Bugleich ift ber Erabischof unter ber Oberaufsicht ber turkischen Behörde gewissermaßen bas weltliche haupt ber Infel, insofern er mit bem Beirathe ber übrigen brei Bischöfe und einiger weltlichen Primaten bas Ubgabenwesen ber driftlichen Unterthanen, bas Schulbenmefen bes ganbes, wenn in bebrangten Zeiten Unleihen ju machen ober in gludlicheren Tagen wieder abzutragen find, u. f. w.

au ordnen hat. In biefer Stellung ift eine große Unalogie mit ber ehemaligen Stellung bes Dberpriefters ber paphifchen Aphrobite, welcher ebenfalls, und in fruhefter Beit mohl auch in weltlichen Dingen, eine Art von theokratischem Dberhaupt ber Insel mar: eine Aehnlichkeit, auf bie auch Anderes) bereits aufmertfam gemacht haben. Das jubifche Sobepriefterthum findet fich fo gewiffermagen im alten Paphos und im beutigen Daber ift aber auch ber erzbischöfliche Pur-Cnpern wieder. pur ein Gegenstand großen Neides und beftanbiger Intriquen, und es ift ein feltener Fall bag ein Erzbischof von Copern auf Ein ehrgeiziger Bifchof ober anberer feinem Throne ftirbt. bober Geiftlicher conspirirt mit ben weltlichen Primaten, man schmarzt ben Erzbischof bei ber Pforte an, er wird abgeset und verbannt, und ber gludliche Sieger nimmt feinen Plat So ift ber jegige Bischof von Rition bereits vor geraumen Jahren Erzbischof von Cypern gewesen, bann nach Prufa am myfifchen Dlymp verbannt worden, und ift jest als bloffer Bischof wieder zurudgekehrt. Er hat ben fürstlichen Purpur wieber ablegen und bie schwarze Rutte wieber anziehen muffen, und von seiner früheren Burbe ift ihm nichts geblieben als ber leere Titel μαχαριότης (er heißt ὁ μαχαριώτατος πρόεδρος Kiviov). Nicht beffer ging es feinem Nachfolger. Er wurde von bem jetigen Erzbischofe verbrangt, ber gur Beit bes griechischen Aufftandes als junger Diakonus fich nach Frankreich geflüchtet, zwanzig Jahre bort zugebracht und in Paris die Freundschaft bes Fethi : Pafchah fich erworben hat. Durch ben Ginfluß bie: fes türkischen Großen hat er vor vier Jahren ben alten Ergbischof vom Throne gestoßen und fich barauf gesett; fein gefturgter Borganger ift feitbem gestorben; wenn aber bie Borzeichen nicht trugen, fo find auch bie Tage bes jest regierenben allerfeligsten Batere bereits gezählt.

<sup>6)</sup> Engel, Anpros I. 479.

Das Gefprach beim Erzbischofe und ben Bischöfen rollte über bas heutige Erbbeben; es hat bie Turken nicht wenig erschreckt. Bon bem heftigen Stofe maren von beiben morichen Minarets, Die fie auf Die Thurme ber S. Cophia gefett haben, die Salbmonde herunter gefallen. Gie faben in ihren prophetischen Buchern nach, und fanden bag bies Ereigniß blutigen Rrieg und ben Tod vieler Tapfern bedeute. Indeg trugen fie boch Sorge, ben einen Salbmond wieder aufzurichten; bas Dach bes zweiten Minarets mar zu gebrech: lich als bag fich jemand hinaufwagen mochte. Die Naivität ber türkischen Borftellungen über die Erdbeben ift noch groß. Nach bem Glauben bes großen Saufens ruht bie Erbe auf bem Sorne eines Buffels, und wenn er von ber gaft mube ift, schüttelt er bas Saupt und wirft fie auf bas andere Sorn. Daber die Erdbeben. Fragt man fie, worauf benn ber Buffel ftebe, fo ift bie unbefangene Antwort: "bas weiß Gott." Sinniger ift bie Erklärung ihrer Moraliften. Gott halt, fagen fie, in ber einen Sand einen Bufchel Nerven ober Raben, bie von ben verschiedenen ganbern ber Erbe ausgehen. Ift ber Berr mit einem gande unzufrieden, fo gerrt er an einer Schnur um ein Zeichen zu geben und die Menschen aus ihrer Berfunkenheit aufzurutteln. Davon erbeben bann bie ganber.

Am andern Morgen machte ich mit dem Doctor Lafont, einem hier lebenden Franzosen, einen Gang durch die Stadt und über einen Theil der Balle. Aber bevor ich von gothisschen Domen und venetianischen Festungswerken spreche, muß ich kurz an die Geschichte Copperns im Mittelalter erinnern?). Als der launige Richard Löwenherz, der weit mehr ein Fran-

<sup>7)</sup> Lufignan a. a. D. fol. 15. 16. 35 u. f. w. Bgl. 3. p. Reinhard, Geschichte bes Königreichs Cypern. Erlangen und Leipzig 1766, 2 Bbe in 4. Gine neue Geschichte Cyperns im Mittelalter ift von herrn von Mas Latrie, einem Kranzosen, zu erwarten.

sofe als ein Englander mar, im Jahre 1192 bie Infel bem griechischen Herzog und Usurpator Ifaat entrig und an bie Templer verkaufte, mar Leukosia 8), wie es scheint, bereits eine bebeutende aber offene, nur burch ein Schloß gefchütte Ortschaft. Nachbem ber Ronig ben Griechen in mehreren Gefechten gefchlagen und felbft gefangen genommen hatte, nahm er auch Leukofia ein und zerftorte einen Theil ber Stabt. Die Templer ließen fich bier nieber, aber balb brach ein Aufftanb gegen fie los, ber fie veranlaßte, Cypern gegen ben erlegten - Raufschilling wieder an Richard abzutreten, worauf ber Eroberer bas gand aufs Neue bem aus Jerusalem vertriebenen Konige Guido I aus bem Saufe Lufignan verkaufte (1192). Die Lufignans erhoben Leukofia ober Rikofia ju ihrem Konigs: fibe, und unter ihrer herrschaft erwuchs die Stadt ju ansehnlicher Größe und bedeutender Bluthe. Der Sanbel Guro: pa's - Benedigs, Genua's, Pifa's, ber Sanfestabte - mit bem Morgenlande und Indien, ber feinen Sig, fo lange noch ein Theil bes heiligen ganbes in ben Sanben ber Franken geblieben mar, in Tripolis, Tyros und vorzüglich in Afra ober Ptolemais (St. Johann von Afra) gehabt hatte, wie zu ben Beiten ber Phonicier ber Sanbel Europa's mit Sinteraffen in Sibon und Tyrus, jog fich nach bem ganglichen Berlufte Palaftina's nach Copern hinuber, wo bie Safen von Ammochoftos (Famagofta) und Limeffos (ftatt bes alten Amathus) feine Stapelpläte murben, mahrend ber Binnenhandel auf ber Infel felbft und die induftrielle Betriebfamteit in Leutofia So geschah es daß Leukosia zu Ende ibren Sit nahmen. bes 15. und ju Unfang bes 16. Jahrhunderts gegen 250 Rirchen und Rapellen und gegen 50000 Einwohner gablte, Die

<sup>8)</sup> Der Rame Aevzwofa, Aevzoofa, fommt zuerft bei den Kirchenvätern vor. Er hat fich unverändert erhalten. Die Europäer nennen den Ort Nitofia. Bgl. Engel, I. S. 150 ff.

aus Lateinern, junachft Italianern und Rrangofen, aus Grieden, Armeniern, Ropten, Maroniten, indianischen Chriften, Reftorianern, Jakobiten und Iberern ober Georgiern gemischt maren, und bag ber Umfang ber Stadt bei ihrer gerftreuten Bauart, indem fie Garten und Plate mit umschlog, gegen brei Stunden oder anderthalb beutsche Meilen betrug. mar ber Buftand bes Ortes noch unter ber Berrichaft ber Benetianer, auf die bekanntlich ber Befit ber Insel von ber letten Koniginn Ratharina Cornaro, Wittme bes Baftarbe Jatob, im Jahre 1489 überging. Der Dominicanermond Ste -phan von Lufignan, ein Nachkomme ber alten Konige, befcreibt mit Bewunderung bie Mannigfaltigkeit und Pracht ber Processionen in Leukofia am Frohnleichnamsfeste ober am St. Marcustage. Boran jog ein griechifches Rreug und bas griechifche Bolt in buntem Gemisch; bann tamen bie griechischen Priefter mit einem Bilbe ber Jungfrau Maria, und hinter ihnen bie Frauen. Muf Diese folgten die lateinischen Bettelor= ben, nach ihnen die indianischen Priester mit befremblichem Hauptschmuck (con le fagiolle ô tulumbanti in capo) von himmelblauer Karbe, und unter ihnen ihr Bischof; an fie reihten fich bie Deftorianer, Jakobiten, Maroniten, Ropten und Armenier mit ihren Prieftern und Bischöfen. Dann erft fam bie lateinische Geiftlichkeit als bie vornehmfte und herrschende, und endlich ichloß die Regierung mit ben Truppen und bem Abel ben Bug. Der gute Pater Stephan enbigt biefe Schilberung mit bem aus feinem patriotischen und from: men Bergen fommenden Ausruf: Si che l'e una bella cosa da vedere tante sette o generationi di Cristiani di diversi riti et nomi! Bar mancher venetianische Maler mag bier noch bis ju ber Eroberung burch bie Turten ben Stoff ju feinen Gematben geschöpft haben, in benen morgenlandische Trachten, Meger und anderes Frembartige fo häufig angebracht find.

Als nun Benebig im Jahre 1567, ben naben Krieg mit ber Pforte vorausfebend, ba Selim II von bem berüchtigten Juben Miquez, ber fpater (1580) Bergog von Raros marb, beständig zur Eroberung von Copern angestachelt murbe, Leutofia ju befestigen beschloß, erkannte man bie Nothwendigkeit, ben Umfang ber Stadt auf eine Stunde zu beschränken. biefem Ende wurden bie ausgebehnten Borftabte und gegen 80 Kirchen abgebrochen; barunter auch bie von Jakob I er: baute Citabelle, in welcher bas fonigliche Schloß und bas prächtige Kloster bes H. Dominicus waren. Bon bem Schlosse hat fich, wie fcon gefagt, ein fleiner Bintel als Gingang bes jegigen Serails bes Paschah erhalten; bas Rlofter aber mit ben Grabern ber Konige Bugo's bes Großen und bes Rleinen (Ughetto), Pietrino's, Satobs, Janus und Johanns mit ihren Gemalinnen und Kindern, ber Kurften von Antiochien und Galilaa, bes Pringen Ludwig von Frankreich, ber Seneschalle und Connetables von Jerufalem und Cypern, und vieler Grafen und Barone von Thabor, Saiba, Toron, Cafarea, Beis rut, Tripolis, Jaffa u. f. w., ferner von fechezehn Patriar: den, Erzbischöfen und Bischöfen, ift bem Boben gleich gemacht worden und fpurlos verschwunden.

Die Venetianer besestigten die Stadt nach der damaligen Weise mit starken, auswendig mit Quadern bekleideten Erdwällen, mit sieden vorspringenden Basteien und drei gewöldten Thoren, die jeht nach Ammochostos, Paphos und Keryneia benannt werden; allein die Wälle hatten noch nicht die beadssichtigte Höhe erreicht, und namentlich waren die Gräben am Fuße der Wälle noch nicht gegraben worden, als das gefürchtete Ungewitter über die Insel hereinbrach. Am 25. Junius 1570 landete Mustapha Paschah mit 100000 Mann Fußvolk, 10000 Reutern und 10000 Mann Troß und andern ungerezgelten plündernden Gesindels aus Karamanien bei den Salzesen (Larnaka) und rückte sogleich vor Leukosia. Die Venes

tianer maren, ungegebtet fie ben Rrieg lange vorhergeseben hatten, burch ihre eigne Saumfeligkeit und vorzuglich burch bie an Berrath granzende Nachläffigfeit bes oberften Befehlsbabers, eines Danbalo, jum Empfang folder Uebermacht fclecht gerüftet. Die Turfen begannen fogleich bie Belage: rung und Befchiegung ber hauptstabt, wo bamale 56500 Seeeingeschlossen waren, und nach fünfundvierzigtägigen Rampfen, nachbem zwei Sauptsturme von ber verzweifelten Befatung jurudgeschlagen worben waren, nahmen fie bie Stabt bie nun acht Tage lang bem Blutbabe und ber Plun= .. berung ausgesett blieb. Mehr als 10000 Menschen fanben bamals ihren Tob. Die Ginnahme ber übrigen festen Plate, unter benen bie Belagerung von Famagosta burch ben helbenmuthigen Widerstand ihrer Bertheidiger unfterblichen Ruhm hinterlaffen hat, vollendete in bemfelben und im folgenden Jahre 1571 bie Eroberung ber Infel. Seitbem ist Copern unter türkischer Berrschaft geblieben, und nimmt an Bolkszahl und Boblstand beständig ab.

Wir besuchten auf unserm Spaziergange zuerst ben Plat vor dem Serail, wo neben einer kleinen Moschee noch das Zeichen der ehemaligen venetianischen Herrschaft, eine antike Säule die den köwen des H. Marcus getragen, auf hoher Basis aufgerichtet steht. Im Fuße der Säule sindet sich ein alter Sarkophag mit einer griechischen (bereits bekannten) metrischen Inschrift). Dann gingen wir mit einem Kavaß des Passchahs nach der Moschee der H. Sophia, einer schönen und äußerzlich wohlerhaltenen gothischen Kirche, die sast mitten in der Stadt liegt und wo ehemals die Könige von Cypern die Krone ihres Reisches empsingen. Das Innere der Kirche ist aber jeht nach türkischer Weise aller Altäre und alles Schmuckes entkleidet und

<sup>9)</sup> C. Inscr. n. 2647; vgl. Engel a. a. D. I. S. 152.

weiß übertuncht, und ber Boben ift mit gerichlagenen Dare morplatten von alten Beichenfteinen gepflaftert, beren Infchriften aber fo verstummelt und fo verwischt find, daß fie nicht mehr gelefen werben konnen. Un ber Borberfeite ber Rirche find auf bem Unterbau ber alten Glodenthurme amei Minarete erbaut, von benen ich ben einen bis an bie obere Gallerie auf 170 Stufen (mehr als 100 guß Sobe) erftieg. Man überfieht von bier ben größten Theil ber weiten inneren Ebene (ber Meforia), im Norden die lange Bergfette mit schöngeformten Gipfeln die fich vom Vorgebirge Krommpon (jest Kormakites) im Beften langs ber nordlichen Rufte ber Insel bis an die außerste Spite ber nordoftlichen farpafischen Salbinfel in einer gange von zwanzig beutschen Reilen bingieht, und im Guben über ben niedrigen ibalischen Sugeln ben Rreuzberg, bann weiter weftlich ben hohen vielgipflichten Loos ober Macharas, und im Gudweften bie breite Ruppe bes mach: tigen Olympos ober Troobos, ber auf seiner Nordseite gegen bie Ebene ziemlich steil abfallt und beffen Gipfel jest noch eine anfehnliche Schneedede zeigte. Um fernen fuboftlichen Borizont aber gewahrte ich bie Thurmspigen und Minarete von Ummochoftos ober Kamagofta.

Nach ber H. Sophia ist die Kirche bes H. Nikolaos, die gleich füblich neben ihr liegt, jett aber als Getreidespeicher dient, die größte und ansehnlichste. Die dritte im Range ist die der H. Katharina, ein Bau der Tempelherren und jett eine Moschee. Unweit der H. Sophia liegen auch die Ueberreste des ehemaligen Palastes des katholischen Patriarchen von Ferusalem und anderer Gebäude aus der Zeit der Könige und der Benetianer, sämmtlich wie die Kirchen aus Quadern von gelbbraunem Sandstein.

Da biese verfallenen Erummer mittelalterlicher Herrlichkeit mich nicht lange fesselten, traten wir einen Rundgang um bie Wälle an. Diese sind noch mit etwa hundert alten venetianischen Felbschlangen und bronzenen Geschützen besett; aber die meizsten Stücke liegen ohne Lasetten am Boden, die andern Lasetten dürsten schwerlich einen Schuß aushalten, und überhaupt ist das Bertheidigungswesen in einem solchen Zustande, daß eine Compagnie deutscher Schützen oder Grenadiere mit zwei Sturmleitern hinreichen würde, die Festung in weniger als einer Stunde wegzunehmen. Bor dem Thore von Keryneia sind die bei der Eroberung der Stadt gesallenen Kürken besstattet, und innerhalb des Thores in einer Reihe niedriger türzsischer Capellen mit Kuppelgewölben die damals gesallenen Paschahs und andere höhere Ansührer.

Bon ben Reften ber frankischen Pracht gang abgeseben ift bas Innere ber Stabt, wie ich ichon bemerkt habe, fcmutig und elend, und ein kleiner von Beften nach Often burch ben Ort geleiteter Bafferlauf, ber alle Unreinlichkeiten aufnimmt, verbreitet im Sommer ungefunde Ausbunftungen. hat jest nur 12-15000 Ginwohner, beren großere Balfte Turfen find. Die Stadt ift im Befit einiger Industriezweige, wie namentlich ber Farbung und Bedruckung mittelfeiner Baumwollenzeuge, bie im Sanbel unter bem Namen Indiennes de Chypre bekannt und in Konstantinopel, Smurna und andern Orten bes Morgenlandes als Ueberguge bes Divans geschätt und gesucht find; aber bies ift nur ein Ueberreft ihrer fruberen Gewerbsthatigfeit in bem gleichen Sache 10). Ein anderer Gewerbszweig find bie Garbereien und bie Anfertigung einer großen Menge von Stiefeln mit biden holzernen Soblen, nicht allein für bie Infel felbft, fondern auch gur Ausfuhr nach ben Ruften von Karamanien und Sprien, ba bie Bauern in biefen Gegenben, wegen einer gefährlichen Schlangenart, eine folche ftarte Außbededung ju tragen genothigt find.

<sup>10)</sup> Mariti, Reifen G. 141 ff. ber b. Ueberf.

R ofe, Ros, Rhobos und Cypern.

Reise nach Ammochostos. Dorf Athienu. Die Maulthiertreiber auf Cyppern. Aremithus. Der h. Spyridion. Dorf h. Sergios. Kirche des h. Barnabas. Gefängnis der h. Katharina. Flus Pedieus. Ammoschostos oder Famagosta. Arsinos. Geschichte der Stadt. Salamis oder Constantia. Wiesengärten (Liskadua). Acerdauliche Berhältnisse. Die Ebene Mesaoria. Beschaffenheit des Bodens, Biehzucht. Preise der Accer.

## Den 22-24. Febr. 1845.

Mm 22. Kebruar Nachmittags brach ich von Leukofia auf, und ritt in fublicher Richtung auf ber Strafe nach garnata uber wellenformiges trodnes Sugelland, mit wenigen Dor-Namentlich fehlt hier ber Delfern und geringem Unbau. baum, ber fast überall angepflanzt werben konnte. zwei Stunden paffirte ich über eine fleinerne Brude ben Rluß ber von Ibalion kommt, und ber jest ben fcmutigen Ramen Koprisi (Kóngivi) führt, ber aber wie ich schon gefagt habe, ber alte Satrachos ift. Ueber ber Brucke liegt bas Dorf Piroi (f Migon ober Migorn) und links fieht man in einiger Entfernung bas Gehöfte ober Efchiftlif Mar: gos (& Magyos ober Magios). Dann ritt ich noch eine ftarte Stunde über eine mohlangebaute Chene nach bem großen Dorfe Athienu (& Adiévov, 'o rods Adiévous), wo ich in bem Saufe meines Maulthiertreibers ein reinliches Unterkommen fanb.

Sammtliche Bewohner bieses Dorfes von etwa 150 Saufern treiben nämlich, wie die Koskiniaten auf Rhodos, bas Geschäft bes Maulthiertreibers ober Agogiaten, ober wie man es hier nennt, bes Reradji; weshalb ber Ort auch bei ben Zurken Rerabii : Rioi heißt. Nach einer unverburgten Sage follen diefe Maulthierführer gar vornehmen Urfprungs fein. Man ergablt nämlich, bag nach ber Ginnahme von Ummochoftos, nachdem alle angesehenen Benetianer burch bie Turfen bingerichtet worden waren, noch eine Anzahl unbemittelter Robili übrig blieb, benen bie Sieger, bes Morbens überfattigt, bas Leben fchenkten. Sulflos und arm, ohne Mittel gur Beimkehr nach Benedig, bem ihre Samilien bereits feit einigen Menschenaltern entfrembet waren, hatten biefe Cbelleute zu bem Gefchafte ber Aubrleute und Maulthiertreiber gegriffen und fich ju biefem Ende amifchen ber Sauptftabt und bem vornehmften Safen nieberge-Jebenfalls, mit ober ohne folche Abstammung, find bie Athieniten (AGievirau), ba ihr Geschäft fie mit mancher: lei Leuten, auch Fremden, in Berührung bringt, weit aufgewedter und gewandter als bie übrigen griechischen Bauern bet Insel, die felten über ihr Dorf und bas nachste Stabtchen binaustommen und auf beren Dummheit und tappisches Befen bas antife Sprichwort von ,, toprischen Dchsen" (porc Kungios) noch feine Unwendung findet. Mit biefer Unklage fteht es in Biderfpruch, bag ber toprifche Bauer verhaltnigmäßig beffer wohnt, als bie Bauern bes griechischen Seftlandes und bag eine Bettstelle und einige niedrige Rohrseffel, Die bort fehlen, mitunter fogar ein Difch ju feinem Saushalte gehören. Diefer Lurus aber, sowie ber Gebrauch von zweirabrigen mit einem Paar Ochsen bespannten Karren, wo die Beschaffenheit des Bobens es julagt, find noch Bermachtniffe ber Europäer aus ber Beit ber frankischen Berrichaft.

Nach antiken Ruinen in der Umgegend des Dorfes forschte ich vergebens. Doch haben die Bauern vor einigen Jahren ganz in der Nähe, bei Urbarmachung eines kleinen Hügels ('σ τον Παμπουλάρην) alte Gräber und in denselben einige Thongefäße geringerer Gattung gefunden.

Am folgenden Morgen febte ich ben Ritt nach Ammos choftos in öftlicher Richtung fort. Rach einer Stunde paffirte ich ein kleines turkisches Dorf Melusia (τα Μελούσια) und fam bann nach Tremithufia (ή Τρημιθουσιά). Sier liegt rechts eine kleine Capelle mit einem korinthischen Capitell und einigen Grabaltaren aus Sanbstein, links aber bas Rlofter bes Man zeigt hier einen fleinen einfachen Sarto: H. Sppridion. phag als das ursprungliche Grab (zifovoiv, ciborium) bes berühmten Bischofs, beffen Gebeine fpater nach Corfu entführt worben find wo fie jest in einem filbernen Sarge ruben und wo ber D. Sppribion als Schuspatron ber Infel bie größte Berehrung genießt. Die Erifteng biefes Rlofters fo wie bas Borkommen antiker Fundamente und Gräber um das Dorf beweisen, baß bas alte Tremithus 1) hier lag, von welcher Stadt ber B. Sppridion Bischof mar. Der Drt, jest ein elendes Dorf, bestand noch im Mittelalter als ein Stäbtchen, wurde aber im Sabre 1191 von Richard Lowenberg gerftort. Die Achnlichkeit ber Ramen allein wurde gu biefem Beweise nicht ausreichen, ba die Pflege bes Terebinthenbaumes (knyrisch τρέμινθος statt τερέβινθος) vormals auf der Infel sehr verbreitet war, fo dag noch heute ein halbes Dugend Dorfer und Beiler Tremithia und Tremithuffa heißen. Bei biefem alten Tremithus ift vor einigen Jahren auch eine Statue aus Sandstein gefunden worben; bevor aber ein Raufmann in Bar-

<sup>1)</sup> Steph. u. b. B. Τρεμιθούς κώμη Κύπρου καλοῦνται Τρεμιθούσου καὶ Τρεμιθοπολίται. φασὶ δ΄ ὅτι ἐπιβάσης ᾿Αφροδίτης εἰς τὸν τόπον διὰ τὴν παρουσίαν τῆς δαίμονος ὑπὸ τρόμου διασαλευθήναι, διὸ καὶ Τρεμιθοῦντα κληθήναι. ἐμοὶ δὲ δοκεὶ ἀπὸ τῶν περὶ τὸν τόπον πεφυχυιῶν τερμίνθων, ᾶς Κύπριοι τρεμίνθυς καλοῦσιν, ὧνομάσθαι, ὥσκερ πλείσται ἄλλαι ἀπὸ τῶν ἐν αὐταῖς πλεοναζόντων ψυτῶν u. ſ. w.

Auch Ptolem. 5, 14, 5 gahlt Toemydovs als eine nolis mesoyeios auf. Bgl. Engel I. S. 148.

nata, bem ich bie Notiz verdante, fich in ben Befit berfelben feben konnte, hatten die Turken fie zerschlagen.

Bon Tremithufia erreichte ich über bie kleinen Dorfer Liffi, Rontea und Ruklia bas Dorf Ralopfiba (ή Κα-Binter bemfelben wird bie bisher wellenformige Ebene flacher und fangt an, fumpfige Stellen (Boliorea) ju haben, bie in gewöhnlichen Jahren lange unter Baffer fteben, beuer aber bei bem fast ganglichen Ausbleiben bes Regens fand ich Mes troden. In biefer Gegend machft ein Rraut, aus bef: fen Afche man Goba bereitet. Ich ritt von hier in anderthalb Stunden burch bie trodnen Gumpfe nach Erapeza, einem gerftorten Dorfe mit zwei großen verfallenen Rirchen; bann verließ ich bie gerabe Strafe nach Ummochoftos und wanbte mich, bnrch ben Namen angelockt, nördlich über bas ebenfalls trodne Klugbett nach Styli ('σ τούς Στύλους), wo ich aber nichts Untifes fand. Bahrscheinlich haben bier früher noch einige Pfeiler ber großen von Justinian angelegten Wasserleitung bestanden, die bas Baffer von Chytrea nach Salamis führte, und ber Name mag bavon herrühren. Nach einer Stunde von Styli erreichte ich B. Gergios, ein ansehnliches Dorf unweit ber Oftkufte und in ber Rabe von Salamis, wo ich mich in einem ganbhauschen bes preugischen Confuls einquar: Bon bem flachen Dache bes Saufes erblickte ich, in einer Entfernung von zwei Stunden fudmarts, vom Strahl ber scheibenben Sonne beleuchtet die Thurme und Rirchen von Ummochostos.

Am folgenden Tage ritt ich mit bem Berwalter bes Gutschens nach Ammochoftos. Wir besuchten erft einige Reste ber Justinianischen Wasserleitung, zehn Minuten südlich vom Dorfe, aus Quabern von Sandsteinen in Kalk erbaut und im Spithogen gewölbt. Es stehen hier noch vier Bogen neben einander. Einige verstümmelte Inschriften aus früher christ-

licher Beit, die ich im Dorfe fand, scheinen von biefer Baffer= leitung herzurühren, g. B.

Nach weiteren gehn Minuten liegt im Felbe eine ansehnliche bnzantinische Rirche bes S. Barnabas, mit vielen forinthi= ichen Capitellen von ichlechter Arbeit, die aus ben auf ber Ditfeite unmittelbar anftogenden Ruinen ber Juftinianischen Stadt Conftantia herrühren. Das angebliche Grab bes S. Barnabas ift in einer kleinen verfallenen Capelle hinter ber Rirche, über einem Mineralbrunnen, beffen geweihtem Baffer (ariaoua) bas Bolk munderbare Beilkräfte juschreibt. Das Baffer hat einen schwachen Salzgeschmad. Es ift wiberlich in Die kleine Boble hinabzusteigen, auf beren Boben es hervorquillt, weil bie hier Beheilten ihre gerlumpten Rleiber an ben Banben Bor ber Capelle liegen einige Trummer von Sarfopbagen aus Sanbstein. Das Grab bes B. Barnabas foll unter Juftinian ober Beno entbedt und auf feiner Bruft bas Evangelium bes Apostels Matthaus gefunden worben fein 2): weshalb, wie ich bereits bemerkt habe, ber Erzbischof vom Raifer Beno mit fo großen Borrechten ausgestattet wurde.

Cypern ift, was fich aus feiner Rahe beim heiligen Lande und feiner frühen Unnahme des Christenthums genügend erklart, voll von driftlichen Alterthumern und Legenden von

<sup>2)</sup> Meursius, Cyprus II. c. 28. Reinhard a. a. D. I. S. 85.

Heiligen. So zeigt man zwischen der Kirche bes H. Barnas bas und den Ruinen der alten Salamis (Constantia) das sos genannnte Gefängniß der H. Katharina. Es ist dies eine von Nord nach Süd gestreckte halb unterirdische Grabkammer aus riesigen Steinblöcken, mit dem alten Eingange an der Ostseite und einer Nebenkammer an der Westseite. Die Hauptskammer ist mehr als 10 Meter lang bei  $5^{1}/_{2}$  Meter Breite; die Nebenkammer ist drei Meter hoch und mit einem spikigen Gewölbe bedeckt, das aus nur fünf Steinen gebildet ist, von denen der mittlere sich über die ganze Länge der Kammer ersstreckt. Das Gewölbe der Hauptkammer besteht aus noch grösseren Felsmassen. Die Phönicier scheinen in ihren Gräbern die Anwendung so größer Steine geliebt zu haben.

Wir ließen die Trümmer der alten Salamis für jeht zur Linken und ritten durch durch das breite und sumpfige, gegenswärtig aber ganz trockene Bett des Pedieus3), des cyprisschen Niles, der durch seine weiten Ueberschwemmungen einen großen Theil der Ebene befruchtet; dann lief der Weg über sandiges Erdreich nach der berühmten Festung. Nachdem wir das Flußbett durchschritten hatten, sahen wir zu unserer Nechten niedrige Felsbänke, die als Steinbrüche gedient haben und in denen auch die Felsgräber der alten Ammochostos ausgeshauen sind.

Die Festung liegt auf einer geringen Erhöhung hart an ber Rufte. Sie ist mit hohen und starken gemauerten Ballen umgeben, vor benen sich ein breiter und tiefer, in ben naturslichen Felsgrund geschnittener Graben hinzieht. Gine burch ein vorspringendes Werk geschütte Brude führt über ben Grasben zu bem einzigen Landthore, bas auf ber Sudwestseite ift.

<sup>3) 3</sup>wischen Pedalion (Ammochostos) und Salamis bei Ptolem. 5, 14, 3: Πεδιαίου ποταμοῦ ἐκβολαί. Die Achnlichseit bes Pedicus ober Pedicos mit dem Nile — wenn auch die Ueberschwemmungen in eine andere Jahreszeit fallen — bemerkt schon Aelian, Hist. An. 5, 56.

Im Innern ift bie Stabt wie verobet, ba fie eigentlich gar feine Einwohner hat außer ben 100 ober 150 turfifchen Golbaten (Topfchis, Kanonieren) von ber ganbmilig, bie abmech: felnd ihre Garnison bilben, und außer einem halben Dutend turfischer Sandwerker und Rramer. Wir ritten burch engen schweigenben Gaffen amischen ben Trummern ber alten . Baufer, Rlofter und Rirchen ju ber Barade bes Babit ober Gouverneurs biefes Diftrictes. Er gab mir, nachbem er mein Bupurulbi gelesen, einen Golbaten gur Begleitung mit. Auch bier wie in Beutofia liegt fast in ber Mitte ber Stabt eine große Rirche bes S. Rifolgos und ein schöner gothischer Dom ber S. Sophia, zwischen beiben aber bie ehemalige konigliche Refibeng, ein langes Gebaube mit zwei Flügeln aus Sanbsteinquabern, noch zwei Stodwerke boch erhalten; bie Kenfter und Thuren mit facettirten Quabern eingefaßt. Es fehlen eben nur bie Rugboden und ein Dach, nebst Renfterftoden und Thuren, um aus biefem Palaft wieber eine geräumige und wurdige fürstliche Wohnung zu machen. Das griechische Ronigspaar hat feche Sahre lang eine weit geringere und anspruchslofere Refibeng inne gehabt. 3wifchen bem Sofe. ber Konigeburg und ber Borberseite ber S. Sophia mar vor Alters ein kleiner mit Saulengangen aus antifen Granitsaulen und mit Brunnen eingefaßter Plat, ber nach bem, mas fich bavon erhalten hat, mit ben ichonften Marktplagen in ben mittelalterlichen Stäbten Italiens ben Bergleich aushalten konnte. wandelt auf ihm ein Bolk bas in feiner Berfunkenheit von bem Abel und ber Pracht biefer Bauten feine Ahnung hat. Und felbft der Ausbrud "wandelt" ift noch zu edel! Auf nie= bergetretenen Pantoffeln, in gerriffenen Beinkleibern, schleichen und schlottern bie vom ewigen Sigen und Rauern frummbeinigen Sohne Mahomets unter biefen Trummern einher.

Der Dom ber h. Sophia ift wohl etwas kleiner, aber in feiner Façabe noch Bierlicher als ber gleichnamige Dom in

Leutosia. Hier ließen sich die Könige von Cypern, umgeben von ihren Baronen, die Krone von Jerusalem aufs Haupt setzen; an derselben Stelle wo jetzt ein zerlumpter Derwisch, mit einer ekelhaft schmutzigen Nachthaube auf dem Kopse, sein Gebet verrichtet. Im Borhose der Kirche sindet sich ein korinzthischer Fries aus weißem Marmor, 42 Centimeter hoch, mit Hirschen, Pferden, Stieren, Löwen und andern Thieren die in die Windungen der Akanthusblätter eingessochten sind; ohne Zweisel von Salamis oder aus den Ruinen der alten Ammoschostos herstammend, jetzt als Sigbank verwendet. Auch steht hier ein Sarkophag mit Blumengewinden und Genien. Von dem slachen Dache der Seitenschisse des Doms zählte ich in der Stadt mehr als breißig Ruinen von Kirchen.

Von hier gingen wir nach bem hafenthor. Innerhalb besselben liegt ein kolossaler Lowe von schlechter Arbeit. In ben Mauern sieht man noch an mehreren Stellen bas venetianische Wappen, und auswendig über dem Thore die Inschrift NICOLAO PRIOLO PREFECTO MCCCCLXXXXVI.

Der geräumige hafen ift ein langliches Biered, burch kunftliche antike Damme und vorliegende Klippen' gebildet; er beweist, daß die Ammochostos des Mittelalters, die Famagosta der Europäer, noch auf der Stelle der gleichnamigen alten Stadt liegt, die unter der herrschaft der Ptolemäer freilich ben Beinamen Arfinoe4) erhielt, beren von der Naturbe-

<sup>4)</sup> Ptolem 5, 14, 3 (von Besten und Süben her, und vor der Müns dung des Pedieus und Salamis): μετά τους Θρόνους την άχραν Πηθάλιον άχρον (Αμμόχωστος).

Strabon 14, 682 (fübwärts von Salamis): εἶτ 'Αρσινόη πόλις και λιμήν εἶτ ἄλλος λιμήν Αεύκολλα εἶτ ἄκρα Πηδάλιον,
ης ύπερκειται λόφος τραχύς, ὑιμηλὸς, τραπεζοειδής, ἱερὸς 'Αιρροδίτης. — Εἶτα κολπώδης και τραχύς παράπλους ὁ πλείων εἰς
Κίτιον. Das Vorgebirge Pedalion scheint er weiterhin, wo er die
Entfernung von dort bis zur Palbinsel Kurias auf 700 Stadien ans
giebt, Θρόνοι zu nennen. Bielleicht war dies der Name des dortigen
Deiligthums der Aphrodite. — Ueber Ammochostos und Umgegend
val. Engel I. S. 94 ff.

schaffenheit hergenommene Benennung aber ('Appoxworoc, die im Sande verschüttete, der Sandhausen) im Munde des Volkes die Jahrtausende überdauert hat; falls der Name, der auch bei Ptolemäus wie eine Glosse aussieht und den sonst kein Alter erwähnt, nicht erst im Mittelalter entstanden ist. Leider ist der großentheils künstliche Hasen durch Bernachlässigung jetzt fast ganz versandet, so daß nur noch kleine Fahrzeuge von geringer Trächtigkeit einlausen können. Die Einfahrt in das Becken ist von der Nordseite durch eine vorspringende Sitazdelle — ein Werk der Genuesen — geschützt, die mit der Fezstung zusammenhängt, aber doch durch einen besondern Wassergraben von ihr geschieden ist.

Diefer Safen mar es, in ben fich nach bem Berlufte bes heiligen gandes ber größte Theil bes bamals, vor ber Entbedung bes Seeweges nach Oftinbien, fo unermeglich reichen und wichtigen fprifchen Sandels jog. Die Benetianer und Genuefen hatten hier ihre Sanbelenieberlagen, welche (wie fruber in Ptolemais ober St. Jean b'Acre) unter ber Gerichtsbarkeit besonderer Consuln standen, und ihre gegenseitige Gifersucht veranlaßte öfter blutige Streitigkeiten. In einem folchen Auflaufe, bei Belegenheit ber Rronung Peters II jum Ronige von Jerufalem 5), wurden sammtliche Genuesen in Kamagosta erschlagen; ein Friedenscongreß ben Papft Gregor XI beshalb in Theben in Bootien abhalten ließ, fuhrte ju feinem Biel, und im Jahre 1373 eroberten bie Genuesen, um fich ju rachen, bie Stadt Famagofta, plunderten Nitofia und verheerten einen großen Theil ber Insel. Die Bemühungen bes Konigs und feiner Nachfolger, ben wichtigen Plat ihnen wieder zn ent: reifen, maren nicht mit Erfolg gefront; bie Stadt hielt mehrere hartnädige Belagerungen aus, und erft bem letten Ro:

<sup>5) 3</sup>m Jahre 1370. S. Reinhard, Gefch. bes Königreichs Copern I. S. 267 ff.

nige aus bem Sause ber Lufignans, bem abentheuerlichen aber thatkräftigen Bastard Sakob II, gelang es 1464 Famagosta wieder zu erobern. Indes war die Handelsblüthe des Ortes während des genuesischen Besitzes bereits in Verfall gerathen, der Handel der Venetianer und der Cyprier hatte sich nach ber Bucht von Kition (Larnaka) und nach Limessos gezogen.

Bom hafen zurudkehrend befuchte ich noch einen Theil ber Festungswerke, beren solider Bau und treffliche Erhaltung von der Geschicklichkeit und Ausdauer der genuesischen und venetianischen Kriegsbaumeister ein rühmliches Zeugniß ablegen. Die stärkste Bastei ist auf dem höchsten Puncte der Westseite, gegen das Land hin, und unter derselben sind mächtige gewölbte Sänge und Kammern, die zu Kriegszwecken gedient haben. Und diese Stadt, einst der Angelpunct des Interesses Europa's, steht leer da und ist dem gänzlichen Verfalle geweiht, wenn sie nicht bald wieder in andere hände kommt.

Ein halbes Stündchen süblich von der Festung liegt ein ausgedehntes griechisches Dorf, Barossia (τα Βαρόσσια) genannt, wo auch viele Türken wohnen, mit großen Orangenzund Citronengarten. In dieser Gegend muß der Hasen Leuzkolla des Strabon gewesen sein, und das hinter dem Dorfe gelegene Cap Greco umfaßt die beiden Borgebirge Pedalion und Thronoi der Alten.

Auf bem Rudritte nach h. Sergios befuchten wir bie Ruinen von Salamis, auf beren Stelle später (seit Constantius Chlorus ober seit Constantin bem Großen) die römissche Stadt Constantia stand "). Sie bilden gleich nördlich von ber Mündung des Flusses einen ausgedehnten Trümmershausen längs dem Strande; aber das Baumaterial war durchzgängig nur Sandstein, Alles ist zerschlagen und durchwühlt und bietet einen Anblick völliger Zerstörung dar, nachdem die

<sup>6)</sup> Meurs., Cyprus I. c. 20 - 23. Engel I. S. 89 - 94.

Reste ber alten Stadt nicht allein ben Bauftoff zu ben Reflungswerken, Rirchen und Palaften von Ummochoftos bergegeben haben, fonbern bis auf ben heutigen Tag als Steinbruche fur bie Umgegend bienen. Ja felbft bie Ginmohner von Leufosia und garnata (wie neuerdings bie Capuciner jum Bau ihrer Rirche) laffen Quadern von hier holen. Das einzige Denkmal bas mir in bie Augen fiel, maren bie Ueberrefte eines großen Wafferbehälters (castrum aquae) in welchen bie Juftinianische Wafferleitung auslief; und an einer anbern Stelle lagen noch gegen breißig monolithe Granitfaulen von zwei bis brittehalb Rug Durchmeffer am Boben. Die Bahl biefer Granitfaulen, bie vielleicht aus Aegypten ftammen, muß ungeheuer gemesen fein, nachdem feit langer als einem Sahrtaufend beren fo viele nach Ammochoftos und zu Rirchenbauten in die Umgegend verschleppt, andere zerschlagen worden find, und boch fich in ben Trummern immer noch neue finden. Eingeführt worden find fie aber gewiß; benn auf Copern giebt es keinen Granit. Sie scheinen in ihrer Mehrzahl nur zu ben innern Höfen der Wohnhäuser gedient zu haben, wie auf Delos?).

3wischen Salamis und ber Kirche bes H. Barnabas, und wiederum westlich von Salamis, gewahrt man zwei ziemlich große Tumuli. Bon bem ber zunächst an Salamis liegt, haben die Gelehrten bes Landes sich die Ueberzeugung gebildet, daß die Perser (!) hier ihre Kriegsmaschinen aufgestellt hatten, um die Stadt zu beschießen! Den andern wissen sie nicht zu erstlären. Der Inhalt dieser Hügel verdient untersucht zu werzben, denn sie scheinen die ältesten Denkmäler auf der Insel zu sein, wo ich sonst keine Tumuli bemerkt habe.

Der Strand ift hier von Ammochoftos an und bis einige Stunden nörblich über Salamis hinaus mit einer Art niedriger Sandbunen eingefaßt, welche bie fublichen und öftlichen Winde

<sup>7)</sup> Wgl. Infelreifen 1. G. 31.

Diese Candbunen raumen bie Bauern gunachft langs bem Strande bis auf ben urfprunglichen Boben, faft bis auf ben Spiegel bes Meeres ab, und geminnen fo ein Erbreich beffen naturliche Reuchtigkeit auch im Sommer mabrend ber brennenoften Site nicht gang verfiegt, und bas fich zum Anbau von Krappwurzeln, Baumwolle, Zwiebeln, Melonen , Bohnen , Gemufe und andern Gartenfruchten vorzuglich Diese kleinen Garten zwischen ben Sanbbunen, bie man bier Wiefen (λιβάδια) nennt, find ber werthvollste Boben ber gangen Infel; bie Stala berfelben, b. h. ein Rlachenmaaß bas nur 40 Schritte lang und breit ift, alfo 1600 Quabratichritte enthält, mahrend bie Stala bes Uderbobens 60 Schritte ins Gevierte ober 3600 Quabratschritte mißt, wirb von 1000 bis 6000 Piaftern (90 bis 540 Gulben C. M.) verfauft und giebt unfehlbar einen reichen Ertrag. Dieselbe Urt von Bobenbilbung findet fich auch langs ber Subfufte bei garnafa, Ritin und Epiffopi (Rurion), fo wie an der Rord: westfufte im Diftricte von Morphy, Lapathos und anderer Orten; allein bie Biefengarten gwifchen Ummochoftos und Trifomon find die besten und reichsten.

Ich blieb die noch übrigen Stunden des Nachmittags in H. Sergios, wo ich auch eine Inschrift aus der Ptolemäerzeit fand. H. Sergios, nach dem einheimischen Heiligen, dem Proconsul Sergius Paulus benannt 8), ist jetzt nur ein Dorf von achtzig Häusern, das etwa zwanzig Gärten mit Pflanzungen von Frucht und Maulbeerbäumen hat; zur Zeit der Könige und der Benetianer aber war es groß und blühend, enthielt gegen achthundert Gärten und war wegen seiner gessunden Lage auf einer trockenen Fläche, die der kühlende Seewind bestreicht, ein Lieblingssis der Bewohner von Ummochoskos während der Sommerhitze. Zu welchem Reichthum, wels

<sup>8)</sup> Meurs., Cyprus II. c. 20,

cher Pracht und Bluthe konnen biese Gegenden sich wieder erheben, wenn balb ftatt bes Halbmondes bas Kreuz wieder von ben Zinnen von Nikosia und Famagosta strahlt, und ein deutscher Fürst in den Domen der H. Sophia die Kronen von Eppern, Armenien und Jerusalem sich aus's Haupt sett!

Abende ergablte mir ber Intendant bes Confule, ein auf Cypern geborner Stalianer, von den landwirthschaftlichen Berhaltniffen ber Infel und junachft ber großen Cbene, bie er am besten kannte. Diese Cbene die sich, wie einem gaien in ber Geologie fich die Cache barftellt, burch eine große Fluth gebilbet zu haben scheint, die bei ber Erhebung ber Insel zwischen ben beiben parallelen Bergketten eingeschloffen bas niebrige Sügelland burchbrach, gerriß und wegschwemmte, fenkt fich von ihrer Bafferscheibe, ein Paar Stunten westlich hinter Leukofia, oftwarts und westwarts gegen bas Meer ab; bie öftliche Balfte aber, die vorzugsweise fogenannte Mefaria ober Mefao: ria 9), ift bie größere und beträgt mehr als zwei Dritttheile bes Gangen. Der Boben ber Ebene ift leife gewellt; bin und wieder find auch kleine Sugel fteben geblieben, die ber gluth Biberftand geleiftet haben, meiftens in Form von Tafelbergen (baher fich auch ber Name Trapeza, τράπεζα, öfter wieber= holt) ober in Geftalt kleiner Regel und Pyramiden; an andern Stellen ift die Chene burch flache Lager von Ralkfels ober Gyps unterbrochen, die fich nur wenig über ben Boben er-Die beiden Fluffe Pedieus und Satrachos, die vom

<sup>9)</sup> Der Name Mesarea oder Messarea (ή Μεσαρέα, Μεσαρά) für bins nenländische Ebenen sindet sich sast auf allen griechischen Eilanden. Die Ableitung desselben ist mir auf Eppern recht klar geworden, wo die Bauern ganz deutlich, mit einem dicken consonantischen Digamma, Μεσα Γορία sprechen: das Land zwischen den Bergen. Dem Sinne nach ist Messare im Peloponnes ganz gleichbedeutend ή μεσσηνή, seil. χώρα, die Ebene zwischen den Bergen, und als Eigenname mit zurückgezogenem Accente Μεσσήνη, Μεσσάνα.

Moos ober Macharas tomment fich zwischen Leutofia unt Salamis vereinigen, burchschneiben bie Gbene und ber Debieus nimmt noch mehrere Bache auf die ihm aus bem nörblichen Gebirge gufließen. Jene fteinigen Sugel und Rlachen bie man unter bem allgemeinen Namen ber rougeveg ober rauben Salben befagt, find bei ber jetigen fcmachen Bevolkerung fast ganglich unbebaut, obgleich fie fich größtentheils gum Uderbau und vorzüglich zur Baumzucht (fur Del :, Reigen :, Man: bel = und Maulbeerbaume) ichiden wurden. Bu beiben Seiten ber Alugbetten ift die Ebene niedrig, mit einem ichweren lebmigen Boben, ber gewöhnlich zur Winterszeit von ben Rluffen wiederholt unter Baffer gefett wird, jum Theil auch bis in ben Sommer hinein burch abgeleitete Canale bemaffert merben fann. Diefe Abhangigkeit ber Ebene von ten Ueberschwem= mungen bes Aluffes ift wie ein Borgeschmad Zegnptens. ben angegebenen Naturverhaltniffen beruht bie Berichiedenheit bes Ackerbobens in ber Mesaoria.

Man theilt bas Ackerland, abgefehen von ben bereits geschilberten Biesengarten ober Livabia langs ber Seefufte, in bemäfferbaren (ποτιστικόν) ober Baumwollen : Boden (βαμβακηρόν) und in trocknen Boden (τράχωνα). Bon bem ersteren fann bie Stala von 3600 Quabratschritten mohl 500 - 1000 Diafter gelten, je nach ihrer Gute und ihrer Lage in ber Rabe einer größeren Ortschaft; bie Stala Trachonas : Boben ift für 5-100 Piafter feil, ber mittlere Preis ift indeg von 10 bis 25 Piaftern. Ein Paar Ochfen bestellt im Durchschnitt bunbert Stalen bemäfferten Boben, nämlich 15 - 25 Stalen mit Baumwolle ober Rrapp, andere 15-25 mit Widen gum Biehfutter, und 40-50 mit Getreide. Man wechselt bier in ber Frucht mit Getreibe und Widen ab. Bo fein bewäs= ferbares Kelb ift, tann ein Paar Ochsen wohl 200 Stalen Trachong bestellen, 100 mit Betreibe, 50 mit Biden und an: bere 50, die in ber Brache liegen bleiben.

Bas die Biebaucht betrifft, fo toftet ein Paar Doffen von 200 bis 1500 Piaftern, ein Pferb von 100 bis 1000, ein Maulthier von 200 bis 2000, ein Gfel von 50 bis 400 Diaftern. Ramele merben vorzugemeife nur von Zurten gehalten. obaleich es bier nicht, wie in Kleinasien, ben Christen verwehrt ift, bas heilige Lieblingsthier des Propheten zu befiben. Much findet man, mit Ausnahme ber Stabte und ber blog von Zurken bewohnten Dorfer, fast überall Schweine: obgleich es nach einem in Bergeffenheit gerathenen Gefete eigentlich nur in einigen wenigen Dorfern gestattet ift, bies unreine Thier Rube werben wie in Griechenland nur gur Bucht von Pflugochsen gehalten; Milch und Butter gewinnt man nur von Schafen und Biegen. Gine Beerbe (μάνδρα, zoπάδιν) gablt 200 bis 1000 Stud, bas Stud im Werthe von 20 bis 30 Piaftern. Gin jähriges fettes Bidlein koftet bis ju 20 Pia= Jebes Mutterschaf ober jebe Biege giebt jährlich eine Offa Butter und gehn Offen Rafe, bagu bie Biege ihr haar und bas Schaf eine bis zwei Often Bolle. Die Schafe find bier alle von ber fettschwänzigen Race, und die Widder haben oft brei, vier und bis ju feche Bornern.

Um nochmals auf die Schweinezucht zurückzukommen, so braucht man in diesen Gegenden nicht lange zu reisen, um sich von der Weisheit des mosaischen und mahomedanischen Gesetzes zu überzeugen, das den Genuß des Fleisches dieses Thieres als unrein verdietet. Selbst in Griechenland ist das Schweinesleisch während der warmen Jahrszeit als ungesund anerkannt, und man enthält sich desselben. In Cypern wird es von den Bauern ziemlich häusig genossen, und einsichtige Einwohner haben mir die Bemerkung gemacht, daß sie diesem Umstande das ziemslich häusige Vorkommen des Aussabes zuschreiben; während unter den Türken, die doch ein Viertheil der Bevölkerung ausmachen und die mit den Christen gemischt unter denselben klimatischen und socialen Verhältnissen leben, sast kein Beispiel

von Aussatz vorkommen soll. Allerbings mag ber häufigere Gebrauch warmer Baber mit bazu beitragen, bie Haut ber Türken in gesundem Zustande zu erhalten.

3ch foliege an biefe Mittheilungen gleich einige Bemerfungen über Dreife von Grundftuden, Die ich fpater auf anbern Puncten ber Insel gefammelt babe. Go gilt in Afanthu, über bem Gebirge an ber Nordfufte, eine Stala Uderland auf fteinigem Boben nur 5 bis 10 Diafter, ein Delbaum ber bort fehr aut gebeiht, nur 30 bis 50, wegen ber ansehnlichen Entfernung (12 Stunden) von Leutofia und bes beschwerlichen Transports ber Erzeugniffe. Dagegen wird in Authrea, in ber Rabe ber Sauptftabt, auf febr fettem Boben und mit reich: licher Bemafferung, ein Delbaum um 250 bis 400 Diafter (16 bis 26 preuß. Thaler) verkauft. In Dalin (Ibalion) begablt man eine Skala angepflangten Beinbergs mit 100 Piaftern, eine Stala unbewäfferten, boch fehr guten Aderbobens mit 25 bis 30 Diaftern; ber Ort liegt aber auch zwischen beiben Sauptstädten in ber Mitte. Bei Magotos, an ber Gubfufte amifchen garnafa und Limeffos, gilt eine Gtala guten Aderbobens 15 bis 20 Piafter. In Epiftopi bei Rurion wird eine Stata bes beften, aus bem Rluffe bewäfferten Baum: wollenbodens mit 500 Piaftern bezahlt.

Ein Bauer mit feiner Familie kann nach ber hiefigen äußerst frugalen Landebart leben von 40 bis 50 Skalen Geztreide (Weizen und Gärste), nebst 20 Skalen βαμβακηρά (mit Baumwolle, Krapp oder Taback bepflanzt) zum Verkauf um baares Gelb daraus zu lösen. Auf nicht bewässertem Boben gebraucht er fast das Doppelte.

Große Grundstücke, beren Aecker alle beisammen und nicht mit andern gemischt liegen, find felten. Gin Tschiftlik (Ge-böfte) von 1000 Skalen trockenen Ackerlandes, ohne Baume und Gebaube, aber mit einiger Bewässerung, in Jerin unweit Leukosia, wurde neuerdings für 2500 Piaster verkauft, für Ross, Ross, Rhodos und Cypern.

weniger als 250 Suiben C. M. Gin foldes Grundflud murbe volltommen zur Ernahrung von zwei bis brei beutschen Bauernsfamilien ausreichen.

Ein Garten in D. Sergios mit vier Stalen Fruchtbaumen, die 15 Often Seibe (à 100 Piastern) geben konnen,
mit noch vier Stalen unbebauten Gartenbodens, einem kleinen
Bohnhause und einem Schöpfbrunnen zu Bewässerung bes
Landes, wurde kurzlich für 5000 Piaster verkauft, noch nicht
ganz 460 Gulben. Eine beutsche Gartnersamilie wurde sich
hier durch Seidenzucht und Gartenbau reichlich ernähren und
in wenigen Jahren noch ein Erhebliches erübrigen können.

Europäer zahlen hier von allen Erzeugnissen des Bobens ben Raturalzehnten, der aber in Wirklichkeit auf 25 vom Hunsbert steigt, und von aller Aussuhr 9 Procent. Bon den Heers den wird nichts gezahlt, auch nicht von dem Baus oder Feuers bolz aus dem Gebirge. Doch hat der Erwerd von Bandeigensthum hier eine bedenkliche Seite. Benn ein Eigenthümer stirbt ohne männliche Leibeserben, so fällt das Sut als Lehen an den Sultan zurück und muß von den weiblichen Erben oder den Brüdern, wenn sie nicht darauf verzichten wollen, mit 2/2 bis 3/4 des Schänungswerthes wieder ausgelöst werden. Diese Lehensrecognition heißt Tapilik (raneline). Indeß bleibt die Schähung üblich unter dem wahren Werthe.

Karpafia. Reise durch die Mcsaoria. Avgasida. Leveonikon. Das nörds liche Gebirge (Pente Daktyli). Akanthu und die Umgegend. Kantara-Strand der Achäer. Aphrodision. Abgeschnittenheit der Bewohner. Knodara. Artemi. Ero Metochin. Das alte Chytri. Rudkehr nach Leukossa.

Den 25-27. Febr. 1845.

Mach meinem ersten Plane wollte ich von Salamis aus die Halbinsel bereisen, welche sich unter dem Namen der karpassischen lang und schmal gegen Osten und Nordosten zieht. Indeß nach den in H. Sergios eingezogenen Erkundigungen durste ich nicht erwarten, hier viele Spuren von Alterthümern zu sinden. Pococke hatte allerdings die Ruinen von der Stadt Karpasia) gesehen, aber nicht einmal eine Inschrift entsdeckt. Ich gab daher, was ich jeht bereue, die Reise dahin auf. Vielleicht wären gerade hier, der von dort sichtbaren phönicischen Küste gegenüber, noch einige Ergebnisse zu sinden gewesen.

Ich verließ meinen gastlichen Wirth in H. Sergios am 25. Februar, um burch die Mesaoria nach Leukosia zurudzu=

<sup>1)</sup> Strab. 14, 682: εἶτα Καρπασία πόλις, λιμένα ἔχουσα ' κεῖται δὲ κατὰ τὴν ἄκραν τὴν Ζαρπηδόνα ' ἐχ δὲ τῆς Καρπασίας ὑπέρβασίς ἐστιν ἰσθμοῦ τριἀκοντα σταδίων πρὸς τὰς νήσους τὰς Καρπασίας καὶ τὸ νότιον πέλαγος ' εἶτ' ἄκρα καὶ ὅρος ' ἡ δὲ ἀκρώρεια καλεῖται "Ολυμπος, ἔχουσα 'Αφροδίτης 'Ακραίας ναὸν, ἄδυτον γυναιξὶ καὶ ἀόρατον. Πρόκεινται δὲ πλησίον αι Κλεῖδες καὶ ἄλλαι δὲ πλείους ' εἶδ' αι Καρπασίαι νῆσοι, καὶ μετὰ ταύτας ἡ Σαλαμίς. Bgl. Pocode a. a. D. I. S. 83—88.

kehren; benn ich war ungebuldig, ben Besten ber Insel mit seinen berühmteren Städten zu sehen. Mein Weg führte mich über Alimia und Aloe nach Avgasiba († Adravida), einem kleinen Klostergehöfte wo in bem Fußboden ber Kirche ein mittelalterlicher Grabstein eingefügt ist. Er stellt in Baszelief einen Mann bar in spanischer Tracht, mit kurzem geschlitzen Wams, kurzen weiten Pluberhosen, einem Barett auf bem Haupte, und mit ber etwas unorthographischen Inschrift: Exocuting & dovidos von Geor Merde (b. i. Messire) Too-

ετ sah aus wie Οδσαλάρχ) εν μινί Σεπτ[εμβρίφ, Rest unleserlich]  $\mathcal{A}\mathcal{O}$  (b. i. 1500).

Wahrscheinlich war dieser Mann aus dem Ritterstande (Messere) einst Eigenthümer dieses Gutes und Erbauer der Kirche. Mittags erreichte ich Levkonikon (vò Aevxwinzon), das größte Dorf der Mesaoria mit einigen hundert Häusern. Die große Kirche ist ohne Antiquitäten. Ein in der neueren Architektur dieser Gegenden immer wiederkehrendes Motiv ist der Uebergang einer quadraten Basis in die Cylindersorm der Säule, indem die Seiten des Würfels im Halbkreise ausgeschnitten und die dazwischen stehenbleibenden Ecken abgestumpft sind, so daß die obere Fläche der Basis, zwischen den höchsten Puncten der vier Halbkreise, zum Kreise wird.

Da ich in Levkonikon neuerdings bestätigen hörte, daß bei Akanthu, auf der Nordseite des Gebirges, antike Ruinen sein sollten, so entschloß ich mich einen Abstecher dahin zu machen, um zugleich auch diesen Theil der Nordküste der Insel zu sehen. Die Entsernung von Levkonikon beträgt vier Stunden. Der Weg läuft nordwärts auf einen von der Ebene aus sichtbaren Einschnitt (Schlucht, norälev) in der hohen Gebirgskette zu, verläßt nach einer halben Stunde die Ebene und tritt zwischen die Vorberge ein. Sie bestehen aus Sandstein und Thonschieser, sind sehr zerklüstet und ausgewaschen; nur ein spärlicher

Baumwuchs bebedt fie, wilbe vber 3wergenpreffen, Richten. Erbbeerbaume, Lentiscus und einige fachlichte Strauche bie in Griechenland nicht vorfommen. Auf bem Thonschiefer lagern große meiftens rundlich abgeschliffene Ralksteinblode, bie von ben Gipfeln herabgerollt find ; benn bie Gipfel bes Gebirges, von 2000 Rug Sohe und barüber, brechen mit schroffen fpigi= gen Kalksteinmaffen burch ben Thonschiefer burch. Es ift biefelbe Bilbung wie bie bes norblichen Gebirges (ber St. Elias: kette) auf Rhobos, bas fich ebenfalls in fast gerader Richtung von West nach Dft erstreckt. Auf Copern reicht biefe Berg: kette von dem Vorgebirge Krommnon (Kormakites) im Beften langs ber gangen Nordfufte ber Infel bis an bas öftliche Ende ber karpafischen gandzunge, wo es ben zweiten (kleineren) Olympos bilbet; aber ein bas Gange umfaffender Name ift aus bem Alterthume nicht bekannt. Beute nennt man ben ber Stadt Leukofia nordöftlich gegenüber gelegenen Theil von feinen Gipfeln die Pente Daktyli (πέντε δάκτυλοι); wie auch bas Tangeton über Sparta heißt.

Wenn man die Wasserscheide überstiegen hat, eröffnet sich durch eine enge Schlucht mit einem kleinen Bache die Aussicht auf das Meer und auf die Gebirge des rauhen Cilicien. Nachbem der Pfad aus der Schlucht herausgetreten ist, läuft er noch anderthalb Stunden oftwärts am Gebirge hin, über terstiäre sehr zerrissene Bildungen, die aber ziemlich bewachsen sind und hin und wieder hübsche Delwäldchen haben. Dann erreichte ich Akanthu (handerbussen) das auf einem Hügelzusen an einem Bache, noch drei Biertelstunden über der Meeresküste, sehr artig gelegen ist. Süblich über dem Dorfe erhebt sich einer der höchsten Gipfel des Gebirges mit kahlen blauen und rothen Kalkselsmassen, von dunkeln Fichten umskränzt. Der Tag war bereits zu weit vorgerückt um die Ruiznen, von denen man mir erzählt hatte, noch heute aufzusuchen. Ich erfreute mich der Schönheit des milden warmen Frühlings

abends noch burch einen Spaziergang in ben baumreichen Um= gebungen bes Dorfes.

Um folgenden Morgen ging ich zu Auße mit einem Rubrer nach ber Ritche ber Jungfrau (Παναγία Περγάμου genannt), immer oftwarts langs bem Sufe bes Gebirges burch Dlivenhaine und über tiefe Schluchten mit fleinen Bafferlau-Unterwegs ergablte mir ber Rubrer, bag ber neutiche Sturm am 15. Febr. einige Ochfen von ber faramanischen Rufte ine Meer geworfen und ihre Leichen bier an ben Strand getrieben habe. Bielleicht hat ein ahnlicher Borfall im Alterthume bie bichterische Auffassung von ben Birichen Giliciens veranlagt, die aus Sehnsucht nach ben murzigen Beiben Cpperns von bem Borgebirge Korpkon nach Rurion übers Deer geschwommen feien; eine Erzählung gegen beren Ungereimtheit, weil Rurion an ber Gubfufte liegt, fich Strabon fo febr ereifert 2). Rach fünf Biertelftunden waren wir am Biele. Die neu wiederhergestellte Rirche liegt in ber Cbene, nur taum gehn Minuten vom Strande; fie enthalt nichts Altes, um biefelbe liegen aber im Bebuich die Trummer einer fleinen antisten Ortschaft, Quabern und glatte Saulen aus Sandftein nebst vielen Steinen von Bewolben. Ginige hundert Schritte nordwarts find auf einer niedrigen felfigen Erhohung noch mehr alte gundamente und größere Saufen von Quabern, nebft zerschlagenen Sartophagen aus Sandstein und Scherben von Ziegeln in ben Medern. In Leukosia batte man mir von einer Inschrift gesprochen, bie bier am Relfen fein follte, aber bie Bauern in Akanthu kannten fie nicht und ich vermochte nicht fie aufzufinden. Das kleine steinige Borgebirge in welches' ber Strand hier ausläuft, heißt Sppfili (f 'Yunli). Noch eine halbe Stunde weiter öftlich liegt am Strande eine Rirche bes S. Charalampos. Bon hier fieht man auch in

<sup>2)</sup> Strabon 14, S. 683.

einem Abstande von zwei Stunden die schönen zackichten Gipfel von Kantara († Karrasoa) auf dem Rücken des Gebirges, am Ansange der karpasischen Haldinsel, auf deren einem die Ruinen eines mittelalterlichen Schlosses liegen, die den Beswohnern der Umgegend unter dem Namen der hundert Häuser (kausdo 'onitea) bekannt sind. Dieselbe Benennung wiederholt sich öster auf Coppern und ist nur eine Uedersetzung des türkissschen Ausdrucks pusch-dir-onda (hundert und ein Zimmer) mit welchem die Türken ähnliche Ruinen des Mittelalters zu bezeichnen pslegen. Ich hatte bereits in Larnaka, Leukosia und und H. Sergios hinlängliche Erkundigungen darüber eingezosgen um überzeugt zu sein, daß auf dem Schlosse von Kantara für mich nichts zu suchen sei.

Aehnliche Ruinen nun, wie bei ber Kirche Panagia Persamu, sinden sich auch unterhalb Akanthu am Strande und überhaupt an mehreren Puncten dieses schmalen aber fruchtbaren und reizenden Küstenstrichs. Da aber nach der Bersicherung der Bauern nirgends Inschriften oder Sculpturen, ja nicht einmal Bruchstücke von Marmor zu sinden sind, sondern Alles sich auf zerstreute Sandsteinquadern (hier hortaus genannt, d. i. roccie) beschränkt, so konnte ich mich der Mühe überheben, diese Stellen zu besuchen. In den genannten Ruinen aber müssen wir die Ueberreste der dorfähnlichen Niederlassungesiedelt hatten, der von ihnen der Strand der Achäer der genannt wurde. Auch son an demselben Küstenstriche eins der

<sup>3)</sup> Die άπτη Αχαιών erstrectte sich von hier oftwärts gegen Karpassa bin. Strab. 14, 682 (nach kapathos): εἶτ Αφροδίσιον παθ ο στενή ή νῆσος: εἰς γὰρ Σαλαμίνα ὑπέρβασις σταθίων ἐβδομήποντα εἶτ Αχαιών ἀπτή ὅπου Τεῦπρος προσωρμίσθη πρώτον — Εἶτα Καρπασία πόλις. Bgl. Engel I. 83.

vielen heiligthumer ber Aphrobite, ein Aphrobifion a), ges legen haben; vielleicht eben hier bei ber Kirche ber Jungfrau, beren gage fich fehr wohl für einen antiken Tempel eignet.

Nach bem Dorfe gurudgefehrt brach ich alebalb nach Leutofia auf. 3ch mußte ben gestrigen Beg burch biefelbe Berge schlucht wieder einschlagen, ben einzigen Pfad burch welchen bas einsame Dorfden mit feinen vierzig bis funfzig Kamilienmit ber übrigen Welt zusammenhangt. Belche Abgeschieben= beit! Die Manner kommen wohl zuweilen, obgleich felten, übers Gebirge in die Mefaoria und felbst bis auf ben zwölf fleine Stunden entfernten Markt von Leutofia, ber fur fie ber Mittelpunct bes Beltalls ift; aber Frauen werben bier ge= boren und sterben, ohne je etwas mohr von ber Belt gefeben ju haben, als ihr Dorf mit feinen reizenden Umgebungen, und ben großen Spiegel bes cilicischen Meeres ben nur felten ein einsames Segel belebt, und bie ferne hohe Rufte bes rauben Giliciens, von ben befchneiten Gipfeln bes Tauros überragt. Solche Berhaltniffe, bie fich namentlich in ber Gubhalfte von Rhobos abnlich wiederfinden, erklaren jum Theil bie craffe Unwiffenheit und manchmal felbft Dummheit, ben finftern Aberglauben , bie mißtrauische Abneigung gegen alles Frembe und Ungewohnte bei biefen Bevolkerungen. Muf ben fleineren Infeln Griechenlands leben wenigstens bie Manner großentheils auf ber Gee und von ber Gee; und in Griechenland felbft haben bie Revolution und ber Rrieg, fpater bie Theilnahme an ben öffentlichen Ungelegenheiten ber Gemeinde und an ben Bablen, bei bem jungeren Gefchlechte auch bereits ber Schulunterricht und die Confcription, endlich im Allgemeinen ber viel häufigere Bertehr mit Gebilbeten ihrer Ration und mit Fremben bie Menschen burch einander gerüttelt und aufgewect,

<sup>4)</sup> Steph. u. d. B. Αφροδισιάς - - δεκάτη Κύπρου. Bgl. Ptolem. 5, 14, 4.

thre Intelligenz entwickelt und sie mit mancherlei Erfahrungen bereichert. Aber in ben abgelegenen Thälern von Rhodos und Coppern, wo der Grieche fern von Theilnahme an gemeinsamen Angelegenhviten in engster Umgränzung lebt und sich selbst dem Blicke des Türken möglichst entzieht: da ist man öfter versucht sich zu fragen, ob denn die Intelligenz, wie die Griechen so gerne sich rühmen, wirklich ein hervorstechendes natürliches Erbtheil ihres Stammes sei.

Nachdem ich die Bergschlucht hinter mir hatte, wandte ich mich fubmeftlich und flieg, bie Dorfchen Malluntas (ὁ Μαλλουντας) und S. Nifolaos am fublichen Abhange bes Gebirges zur Rechten laffend, über bemalbete Borberge, Die fich hier weit in die Cbene binein erftreden, in zwei Stunben binunter nach Knobara (ra Krudaga). Die Gegend burch bie ich gekommen war, ift reich an Wilbpret; mehrere Safen und Suchfe, viele Rebbuhner und wilbe Tauben fuhren rechts und links vom Wege aus bem Didicht hervor. Abends als ich schon weit von hier war, erfuhr ich bag in biesem Waldstriche ein kleines von Turken bewohntes Dorf, Namens Artemi († "Apremi) liege; mahrscheinlich also ftand hier vor Alters ein Beiligthum ber Göttinn ber Jagb, und ber Sichtenhain mar ihr geweiht. Nur ju oft geht es bem Reisenden fo, bag er Nachweisungen und Notigen die ihm an Ort und Stelle ermunicht gewesen waren, erft bann erhalt wenn er bie Gegend, tie fie betreffen, bereits verlaffen bat. So traf ich auch hier ben Priester aus Trikomon (to Toixwμον), brei Stunden nördlich von S. Sergios am Gingange ber karpasischen Salbinfel, ber mir fagte, bag in feinem Dorfe bellenische Graber und Bafen gefunden werben, und bag in Syntrafis (& Diyngaves) in ber Rirche eine lateinische Inschrift fei. Aber ich hatte Tritomon und Synfrafis bereits eine Tage: reise weit im Ruden.

In Anobara ift en ber Rorbfeite ber Kirche eine große Stele aus blauem Raltftein eingemauert mit einer lateinifchen Inschrift, aus welcher bervorgeht, daß bier ein romisches Ca: fiell war und bie fiebente Coborte ber Bremfer in bemfelben lag 5); aber ber alte Rame bleibt unbefannt. Die Umgegend von Anobara ift fcwerer bemafferter Boben; bann führt ber Beg wieber über einige Trachones wo große Supblager gu Tage ausgeben. Links ficht man Raratbonunes (& Meeadoporvos) auf einem Sugel am Fluffe; rechts führt ber Beg nach Anthrea. Die Dammerung war bereits eingebroden, als ich Ero Detoch in in einer fetten fruchtbaren Rieberung erreichte, wo ich bei bem Priefter mich einquartierte. Da bie geiftlichen herren auf Eppern gewöhnlich bie angefebenften und wohlhabenoften Ranner im Dorfe find, fo fallt bie Aufnahme ber Reifenden meiftens ihnen anbeim. theilte beute bie priefterliche Saftfreiheit mit einem turfischen Bauern aus Artemi, ber mit Frau und Rind auf bem Bege nach ber Sauptstadt mar. Die Frau, obgleich alt und garftig, bielt fich forgfam verschleiert und ich burfte den Theil des Saufes, mo fie mar, nicht betreten; ihr fleines Rabchen Mifche aber tam gerne zu mir und ließ fich von mir Buder geben. Gine hubsche Sitte bier auf Copern ift, bag man bie Priester nicht wie onderer Orten Папа, Леопота ober Геoorτα, fondern mit dem biblifchen Grufe Acdaszale (Lehrer) anzureben pflegt. Indeß ba bie meiften von ihnen, bei ber Nabe bes heiligen Grabes, die Ballfahrt bahin gemacht baben, fo begrüßt man fie in diesem Kalle mit bem allgemein üblichen einem bejahrten Pilger gutommenben turtifchen Grufe Dabichi= Baba (Bater Pilger).

<sup>5)</sup> Die Inschrift wurde bem romischen Inftitute mitgetheilt und von B. henzen herausgegeben. Bgl. Gerhard Archaol. Beitung 1848, Anzeiger S. 91\*. Sie ift wiederholt bei Bell, Delectus Inserr. Bomm. p. 17. n. 445.

3mei fleine Stunden nordweftlich von Ero Metochin Regt bas große Dorf Rythrea ( & Ko Soea) an einer reichen Quelle, und eine Stunde fubweftlich an bem Bache, ber pon ber Quelle in ben Pebieus fällt, bas Dorfchen Paläknthron. Ich fam burch biesen Ort, ohne Sputen alter Monumente bort zu finden; eben so wenig sollen beren in Rothrea zu feben fein. Beibe Orte haben aber ben Namen einer Stabt bewahrt, die im Alterthume eine Beitlang zu ben bedeutende= ren auf Cypern gehorte, bis fie Salamis unterwurfig geworben in Unbedeutendheit verfiel. Mur wird ber Rame ber alten Stadt beständig mit einem Chi geschrieben 6), während bie Musfprache ber Benennungen ber beiden heutigen Dorfer, Afchitria und Palatschitron, bie Schreibung mit einem Rappa Diefer Uebergang von x in z läßt fich inzwischen auf Cypern leicht erklaren, indem fich auch bier, wie auf ans bern füblichen Infeln, bie Aussprache bes Chi vor einem 3 : Laute jum Sch hinneigt; und bem Sch : Laute substituirte bann bas Bolt, geleitet von bem allen Bolfern gemein= famen Inftincte, bie Ortenamen wo moglich auf eine ihnen

<sup>6)</sup> Wit der Geographie der kleinen Orte auf Cypern ist schwer ins Reine zu kommen, und bei dem fast gänzlichen Mangel an Geschichte wie an Alterthümern würde auch nicht viel damit gewonnen sein. Die Schriftseller des früheren (byzantinischen) Mittelalters in ihrer incorrecten Auffassung und unorthographischen Schreibweise der Rasmen vermehren nur die Berwirrung. Das alte Chytri war ehes mals ein wichtiger Ort. Steph. u. d. B. Aurgot πόλις κύπρου u. s. w. Ftolem. 5, 14, 6 nennt Χύτρος als eine πόλις μεσόγειος. Plin. 5, 35 (31) hat Chytri. Spätere machen daraus Κύθροι und Κύθηρα. Byl. Meursius a. a. D. I. c. 9. Engel I. S. 147 und 154.

Mis Bei, der freilich in Beurtheilung von Resten des classischen Miterthums oft wunderlich fehl greift, legt Kuthrea (oder wie er schreibt, Cythere) und dem nahen Schlosse der Königinn eine große Wichtigkeit bei, Voy. II. 101 ff. und Atlas Zaf. XVIII — XXI.

In Anobara ift an ber Roubseite ber Rirche eine große Stele aus blauem Ralfftein eingemauert mit einer lateinischen Infchrift, aus welcher bervorgeht, bag bier ein romifches Caftell mar und die fiebente Coborte der Breufer in bemfelben lag b); aber ber alte Rame bleibt unbefannt. Die Umgegend von Anobara ift ichmerer bemäfferter Boben; bann führt ber Weg wieder über einige Trachones wo große Govologer qu Lage ausgehen. Links fieht man Marathovunos (& Maραθόβουνος) auf einem Sugel am Fluffe; rechts führt ber Beg nach Kythrea. Die Dammerung war bereits eingebroden, als ich Ero Metoch in in einer fetten fruchtbaren Dieberung erreichte, wo ich bei bem Priefter mich einquartierte. Da bie geiftlichen herren auf Copern gewöhnlich bie angefebenften und wohlhabenoften Manner im Dorfe find, fo fällt die Aufnahme der Reifenden meistens ihnen anbeim. theilte beute bie priefterliche Gaftfreiheit mit einem turfischen Bauern aus Artemi, ber mit Frau und Rind auf bem Bege nach ber Sauptstadt mar. Die Frau, obgleich alt und garftig, hielt fich forgsam verschleiert und ich burfte ben Theil bes Saufes, mo fie mar, nicht betreten; ihr fleines Dabchen Aifche aber tam gerne zu mir und ließ fich von mir Bucker geben. Eine hubsche Sitte hier auf Cypern ift, bag man bie Priefter nicht wie onderer Orten Папа, Леопота ober Геρούτα, fondern -mit dem biblifchen Grufe Διδάσχαλε (Lehrer) anzureben pflegt. Indeg ba bie meiften von ihnen, bei ber Rabe bes heiligen Grabes, die Ballfahrt babin gemacht haben, fo begrußt man fie in biefem Kalle mit bem allgemein üblichen einem bejahrten Dilger gutommenben türfischen Gruße Sabichi= Baba (Bater Pilger).

<sup>5)</sup> Die Inschrift wurde bem romischen Inftitute mitgetheilt und von B. henzen berausgegeben. Bgl. Gerhard Archaol. Zeitung 1848, Anzeiger S. 91\*. Sie ist wiederholt bei Bell, Delectus Inserr. Romm. p. 17. n. 445.

3mei fleine Stunden nordweftlich von Ero Metochin flegt bas große Dorf Rythrea (ή Κυθρέα) an einer reichen Quelle, und eine Stunde fubweftlich an bem Bache, ber von ber Quelle in ben Pebieus fallt, bas Dorfchen Palatnthron. Ich fam burch biefen Drt, ohne Sputen alter Monumente bort zu finden; eben so wenig sollen beren in Rothrea zu feben fein. Beibe Drte haben aber ben Namen einer Stabt bemahrt, die im Alterthume eine Beitlang gu ben bebeutenberen auf Copern gehörte, bis fie Salamis unterwürfig geworben in Unbedeutendheit verfiel. Nur wird ber Rame ber alten Stadt beständig mit einem Chi geschrieben 6), mahrend bie . Mussprache ber Benennungen ber beiben beutigen Dorfer, Tichitria und Palatichitron, die Schreibung mit einem Rappa Diefer Uebergang von z in a läßt fich ingwischen auf Copern leicht erklaren, indem fich auch bier, wie auf anbern fühlichen Inseln, bie Aussprache bes Chi por einem 3. Laute jum Sch hinneigt; und bem Sch : Laute substituirte bann bas Bolt, geleitet von bem allen Boltern gemein= famen Inftincte, bie Ortenamen wo moglich auf eine ihnen

<sup>6)</sup> Wit der Geographie der kleinen Orte auf Cypern ist schwer ins Reine zu kommen, und bei dem fast gänzlichen Mangel an Geschichte wie an Alterthümern wurde auch nicht viel damit gewonnen sein. Die Schriftseller des früheren (brzantinischen) Mittelalters in ihrer incorrecten Auffassung und unorthographischen Schreibweise der Nasmen vermehren nur die Verwirrung. Das alte Chytri war ehes mals ein wichtiger Ort. Steph. u. d. B. Χυτροί πόλις Κύπρου u. s. W. Ptolem. 5, 14, 6 nennt Χύτρος als eine πόλις μεσόγειος. Plin. 5, 35 (31) hat Chytri. Spätere machen daraus Κύθροι und Κύθηρα. Byl. Meursius a. a. D. I. c. 9. Engel I. S. 147 und 154.

AlisBei, der freilich in Beurtheilung von Resten des classischen Alterthums oft munderlich sehl greift, legt Anthrea (oder wie er schreibt, Cythère) und dem nahen Schlosse der Königinn eine große Bichtigkeit bei, Voy. II. 101 ff. und Atlas Taf. XVIII — XXI.

verftandliche Etymologie jurudjuführen, ben gant bes gequetschten x (als Tich), von xirpor, zerpea, Citrone, Citronenbaum.

Bon Palatythron ritt ich ohne Aufenthalt burch bie Gbene nach Leutosia und murbe wieder im Franciscanertlofter von meinen Spaniern gastlich aufgenommen. Pas nach Kernneia. Die Abtei de la Pair. Buffavente. S. Statrion. Kernneia. Ruinen. Alte Graber. Nachrichten über Cilicien. Das Schloß. Klofter Acheropöetos. Ruinen der alten kapathos. Klofter H. Panteleimon. Lebensweise der Mönche. Bergebirge Krommyon (Kormakites). Maroniten. Palaokastron dei D. Eirene: vielleicht Kermia? Alte Statuen. Negerstlaverei. Der Fleden Morphu. Politische Gerüchte. Englische Plane. Palaochora: das alte Soli. Der Olomipos. Petra. Die Dörfer von Solea. Alte Bergwerke. Aepeta. Det Berg Macharas: der alte Aoos. Politikon: die alte Tamasos. S. Socrafleidios. Kupfergruben. Pera. Fund einer Bronzestatue. Nyssoc. Idalion. Seinstehr nach karnaka.

## Den 29. Rebr. - 5. Mars 1845.

In Leukosia blieb ich nur eine Racht. Um 28. Februar verließ ich die Stadt um bie Gebiete von Keryneia und Lapathos, Krommpon und Soli zu besuchen. Der Weg führt nordwarts durch die Ebene und paffirt zwei Urme ober Seitenfluffe bes Pebieus auf fteinernen Bruden. Rach einer Stunde erreichte ich bie Borberge, bie bier, wie gwischen Levfonifon und Afanthu, in niedrigen tablen Sugeln aus Thonichiefer und Sand bestehen. Nach weiteren anderthalb Stunben tam ich am Rufe bes Sauptgebirges burch eine fleine Ebene, in ber rechts und links ein Paar Dorfer liegen, Bu: nos und Dikomon. hier fangt ber Pag burch bas Gebirge an, bas hier fteil und tabl ift und in feinem Rerne aus hartem Kalfftein besteht. In zwei Stunden mar ber Pag burch: schritten, vor mir lag ber schmale aber fruchtbare, mit Del= und Rarubenbaumen bebedte Ruftenftreif, eine balbe Stunde entfernt am Strande Rernneig mit feinem festen Schloffe, und rechts am Abhange bes Gebirges bie alte Abtei, welche bie Franken bes Landes mit dem schwankenden Namen Bel-passe, Dellapass und noch andern Formen bezeichnen. Ich ließ bas Gepäck nach Keryneia vorausgehen und schlug mit meinem Neger den Weg nach der Abtei ein, die ich in einem Stündchen erreichte.

Ich habe in Deutschland und Italien nicht leicht eine schönere Ruine bes Mittelalters gesehen, als biefe Abtei ift, bie Sugo III genannt ber Große 1) im 13. Sahrhundert erbaute und mit vielen Privilegien ausstattete; ber Abt war mit ber bischöflichen Mitra geschmudt und burfte, wenn er öffentlich ausritt, ein vergolbetes Schwert und golbene Sporen tragen, wie bie andern Behnsbarone und Ritter. Auf einem Borfprunge bes Gebirges gelegen lebnt fich ber Bau an einen Relfen an, fo bag bie norbliche Mauer vom Ruge bes Relfens . ju fcmindelnder bobe emporfteigt, ber Mittelbau aber mit ber Rirche, die an der Subseite ift, auf der naturlichen getsterraffe rubt. Der gange Bau ift aus gelblichen Sandfteinquabern einfach und folib aufgeführt. Man tritt von Beften her in einen Borhof der rechts in die geräumige Kirche, links aber burch ein Portal bas mit ben königlichen Bappen von Berufalem und Armenien gefront ift, in einen prachtigen innern Sof führt. Er ift von hoben Bogengangen ringe umgeben und mit einer aus zwei antiten Marmorfargen gebilbeten Fontane geschmudt, von benen einer mit Genien, Fruchtgehängen und Lowenkopfen in Babrelief geziert ift. In biefen Sof flogen mehrere Gemacher zu ebener Erbe, namentlich auf ber Nordseite ber große Saal bes Refectoriums, ber 38 Schritte lang und 12 breit ift und ber burch zwei Stodwerke geht.

<sup>1)</sup> Lufignan a. a. D. fol. 54 (unter Sugo III): fabbrico l'abbadia degli Humiliati detta de Lapaiis u. f. w. — Reinhard, Geschichte bes Rönigreichs Copern I. G. 208. — Bgl. Mariti a. a. D. G. 72 ff.

In der biden nördlichen Mauer führt eine verborgene Treppe zu einer kleinen Cangel, von welcher mahrend ber Mahlzeiten ber Monche ibr Lesemeifter Borlesungen hielt. Aus ben Kenftern bat man eine großartige Aussicht auf die mit Kruchtbaumen wohlangebaute Chene mit ihren Dorfern, auf bas Meer und bie Ruften und Gebirge von Rleinasien. Bon bem inneren Sofe führten mehrere Treppen in Die oberen Geschoffe, wo die Cellen maren, die aber bereits abgetragen find; benn leider bient auch biefe prachtvolle Ruine als Steinbruch, und bas baneben liegenbe Dorf ift größtentheils aus ihren Trum: . mern erbaut. Doch ift von dem Rlofter immer noch so viel erhalten bag es, in ben Sanben eines reichen und tunftfinni= gen europäischen Besigers, leicht wieder hergestellt werden und einen großartigen ganbfit abgeben konnte. Bas ben Namen betrifft, fo bemerkte ich bag bie Bauern ber Umgegend la Bara ober Alabara fprachen, fo bag er nur aus la Badia, mit ber gewöhnlichen enprischen Ausstoffung bes Delta, entftanben mare. Einige Schriftfteller nennen bas Rloffer ur: sprunglich de la Paix.

Bwei Stunden oberhalb der Abfei liegt auf einem fast unzugänglichen Felsengipfel ein mittelalterliches Schloß, das die frankischen Geschichtschreiber Buffavento, die jetigen Griechen aber die Häuser der Königinn (τὰ οπίτια της Ρή-γινας) nennen. Ein zweites ähnliches liegt auf einem Gipfel westlich von dem Passe, der von Leukosta nach Keryneia führt, bei den Franken im Mittelalter castro del die d'amore, bei den Griechen jett H. Hilarion geheißen; den Türken sind sie unter dem Namen der hundertundein (vüsch-bir) Häuser bekannt. Doch sind beide erst von Keryneia aus sichtbar, wohin ich jett von der Abtei hinunterstieg 2). Die Gärste in der

<sup>2)</sup> Ueber Buffavento und D. Dilarion f. Mariti S. 77 und 110.

Ebene war icon gang groß und in Aehren; auch pflegt man fie bereits um ben 15/27. Marg gu schweiben.

Rernneig (& Keovreia) mit bem unveranderten alten Ramen 3) ift ein elenber Ort, ber unmittelbar am Stranbe auf der Stelle der alten Stadt liegt. Das wohlerhaltene mittelalterliche Schloß, ein langlichtes Biered mit runben Thurmen und von einem tiefen in ben Selfen gefchnittenen Graben umgeben, fieht an ber Offfeite bes Ortes auf einer etwas vor: springenden gandspige. Am westlichen Rande bes Fledens . finden fich noch Refte ber Befestigungsmauer mit ebenfalls runden Thurmen, von benen ein Thurm auf ber Gubmeftede nebft einem anftogenden Stud ber Mauer, aus großen jum Theil facettirten Sanbsteinquabern, noch ein romifches Bert au sein scheint. Noch weiter westlich find ein Vaar in das Meer auslaufende niebrige Felbruden gang voll alter Graber, bie jum Theil in ben fentrechten Relsmanben ausgehauen, zum Theil mit hingbführenden Stiegen unter ber Relebede angetegt find, wie auf Aegina und Melos. Aber alle find bereits feit langer Beit geoffnet und ausgeraubt. Un einer Stelle neben alten Kundamenten batte man fürzlich nach Baufteinen gegraben und eine Ungahl kleiner glatter Gaulen gefunden. Die Zeder rings um ben Drt find voll alter Scherben von Biegeln und groben Bafen, von rother Farbe.

In Reryneia traf ich Abends einen Mann aus Beutofia, ber gegenüber an ber cilicischen Rufte in Relenderis (jett

<sup>3)</sup> Die Form Keguren giebt Stylar im Periplus; fie entspricht bet heutigen Aussprache und Betonung. Sonst schwankt die Schreibung sehr; bei Strabon fehlt der Name ganz; Prolem. 5, 14, 4 giebt Kegwren oder Kegwren, Stephanus schreibt Kogwren, Andere noch anders. Durch seine Lage an dem natürlichen Passe von der Nordstüste durchs Gebirge nach der Mitte der Insel war der Ort immer sehr wichtig. Bgl. Engel I. S. 80—82; und über den Namen und seine Rechtschung besonders Movers, Phin. U. 2. S. 222.

ra Kulivogia) ein Magazin halt. Mit biefem Orte ift von bier fast alle Boche ein bis zwei Mal Berkehr, und vor ber Errichtung ber Dampfichifffahrt pflegten quch bie Tartaren mit Depefchen von Konftantinopel nach. Eppern und Megnoten ben Weg burch Rleinafien und über Relenderis zu nehmen. Das raube Gilicien (K. Toaxerwrie) heißt fest bei ben Turten Itscheli; bas eigentliche Karamanien fangt erft weiter oftwarts in bem ebenen Cilicien an, Die Europäer aber behnen biefen Namen fast auf bie gange Gubfufte von Kleinaffen aus, beren öftlicher Theil mit Ginschluß ber fprifchen Rufte mieberum bei ben griechischen Schiffern, man weiß nicht woher, ra Hapaσάμια heißt. Dein Gewährsmann berichtete mir, bag in Gilicien jest nur fehr wenige Chriften find, fast nur einzelne Sanbelsteute in ben Ruftenorten, Much ift die Bevolkerung im Bangen fehr fcwach und befteht faft nur aus turfifchen Momaden (Jurut). Nur Aland hat einige kleine Kahrzeuge. Sm Uebrigen lobte er ben Buftand bes gandes als febr rubig und friedlich.

Um folgenden Morgen ging ich fruh zu bem Sauptmanne Muld : Bafchi) ber im Fleden wohnt, und ließ mich von einem seiner Solbaten ins Schloß geleiten. Es ift ein mach: tiger Bau von beträchtlicher Sohe; eine Bugbrude fuhrt über ben Graben, und vom Thore links leiten einige gewolbte Stiegen und Gange in dem großen Thurme auf der Nordwestecke gu einer Capelle mit vier Marmorfaulen, und bann noch tiefer hinunter in gewolbte Raume wo brei ober vier große Gefcute ben Gingang bes Safens in ber Sobe bes Bafferfpiegels beftreichen. Dben auf ben ftarten Ballen find einige gang verroftete eiferne Stude und gegen breifig große brongene Ranonen ber Benetianer, aber größtentheils am Boben lies gend, und bie wenigen gafetten find unbrauchbar. In bies feste Schloß flüchtete fich im Jahre 1460 bie Roniginn Char: totte mit ihrem Gemal Ludwig von Savopen, als ihr Salb-Rofe, Ros, Rhebos und Copern.

bruder, der zwanzigiährige Bastard und damalige Erzbischof Jakob, mit ägyptischer Hülfe bei den Salzseen von Kition landete, um ihr die Krone zu entreißen. Der neue König begann sogleich die Belagerung des Schlosses; im solgenden Frühling flüchtete Ludwig mit seiner Gemalinn nach Italien, und die Königinn kehrte freilich wieder nach Kerpneia zurück, aber nur um es auss Neue zu verlassen, worauf das Schlossich nach zweisähriger Belagerung an Jakob ergab. Im Jahre 1571 siel es dald in die Hände der Kürken. Seitdem hat es noch eine Belagerung ausgestanden, als 1765 der türkische Rebell Halil-Aga sich hier einschloss und sich lange gegen die Aruppen des Paschah behauptete, dis man durch List und Verrath sich seiner bemächtigte. Die näheren Umstände dieser Empörung erzählt Mariti in seiner Reise durch Coppern.

Der kleine Hafen an der Westfeite des Schlosses ist burch künstliche Damme gebildet und konnte in früheren Zeiten sur Galeeren eine gute Station abgeben, ist aber jett fast versandet und hat nur für wenige kleine Fahrzeuge Raum. Kerpeneia verkeiht einem der drei Bischöse, die unter dem Erzbischose stehen, seinen Titel (d. Apros Keqvvelas), seine Heiligkeit pflegt aber nicht hier, sondern in den Klöstern Ucheropoetos oder Panteleimon zu residiren.

Um acht Uhr brach ich nach bem Kloster Acheropsetos (§ Axegonolytos) auf, das drei Stunden westwärts am Strande neben den Trümmern der alten Lapethos liegt. Der Weg läuft immer in der Ebene in geringem Abstande von der Küste hin, rechts das Meer, links die bewachsenen Borberge mit einer ganzen Reihe kleiner Dörfer, darüber die steilen Gipfel des Gebirges. Die Gegend ist lieblich, mit viesten Dels und Karubenbäumen und reichem Grün, so daß Lapethos sein altes Beiwort ipsgesood, die sehnsuchterregende,

<sup>4)</sup> Reinhard a. a. D. II. 6. 55 ff.

noch jest verdient. Rach brei Stunden läßt man das Dorf Karabas (o Kaeaßas) und das größere Dorf Lapethos, mit schlanken Minareten unter hohen Bäumen malerisch gelegen, am Abhange der Bergkette zur Linken und wendet sich rechts hinunter nach dem Moster am Strande des Meeres. Es ift ein großes ansehnliches Gehöste mit offnen Säulenhallen, doch in seiner jetigen Gestalt von ziemlich junger Herkunst; seinen Namen hat es, weil ein Stück des Schweißtuches unseres. Herrn (rov legood azegonochrov 'marrellov') hier im Bilde der Panagia ausbewahrt wird. Sonst enthält die Kirche michts Sehenswerthes, als den angeblichen Grabstein ihres Erbauers.

Die Ruinen ber alten Stadt 5), der die Gelehrten der Umgegend den falschen Namen Lampusa (ή Δάμπουσα) beiz legen, beginnen gleich östlich hinter dem Kloster mit einem beshauenen Felsen an den sich Gebäude angelehnt hatten. Solcher behauener Felsstücke stehen noch einige über die Stadt zerstreut, die sich in ziemlicher Ausdehnung am Strande hinzieht, aber wie Salamis und wie alle antiken Städte auf der Insel nur noch ein wüster Schutthausen ist, den die Umgegend als Steinzbruch ausbeutet. Ulte Felsgräber, ähnlich benen bei Kernneia, sinden sich am östlichen Rande der Stadt.

<sup>5)</sup> Strabon 14, 682: Ἐν τῷ μεταξύ (zwischen Krommyn Afra und Kleides) Αάπαθός ἐστι πόλις, ὕφορμον ἔχουσα καὶ νεώρια, Αακώνων κτέσμα καὶ Πραξάνδρου.

Die Form mit  $\bar{\eta}$  statt  $\bar{a}$  hat später gesiegt. Steph. u. d.  $\mathfrak{W}$ ,  $A\dot{a}\pi\eta \Im os$ ,  $\pi \delta \ln s$  K $\dot{v}\pi gov$ ,  $\ddot{v}\varphi og \mu ov$  exovoa xal  $v \varepsilon \dot{\omega} \varrho \iota a$ . Al $\xi \varepsilon av - \delta \varrho os$  E $\varphi \varepsilon \sigma \iota os$ 

Βήλου δ'αὖ Κίτιον τε καὶ ξμερόεσσα Λάπηθος.

τό έθνικον Λαπήθιος και Λαπηθεύς. \*
Auch Ptolem. 5, 14, 4 schreibt den Namen der Stadt und des Flusses, sebenso Plin. R. G. 5, 35: Lapethos. Bgl. Engel I. S. 78—80; Movers a. a. D. S. 222.

Rachmittags fette ich meinen Ritt weiter fort und befuchte auch bas beutige gapethos. 'Es gebort noch jest zu bengrößeren Dorfern auf Enpern; reiche Quellen riefeln burch' ben Ort, bewäffern die fruchtbare Chene und bilben bas gleich= namige Flügden. Doch ift es nur noch ein Schatten von bem mas es unter ber frankischen Berrichaft mar, mo es gebntaus fend Seelen gablte und wo man auf ben bewäfferten Relbern .auch Buderrohr baute. Der gange Ort gebort jest einem Zur: fen ber in Konftantinopel lebt. - Dann ritt ich wieber meff= warts burch die Ebene, bas Dorf Bafilia (& Bacikeia) aur Linken laffend, und verlor viel Beit bamit, bag ich einem Aluge milber Tauben unter ben Karuben nachschlich. Dieser Baum (nasgaren, ber Johannisbrobbaum) ift bier febr haufig, und viele Schiffsladungen feiner Krucht werben jährlich von hier und anbern Puncten ber Rufte nach Stalien und Frant: reich geführt, wie man mir fagte, um als Pferdefutter gu Underthalb Stunden von Lapethos mandte ich mich. bienen. landeinwarts (fublich) burch eine Schlucht in welcher ein Bach= lein ins Meer fließt; die Relsmande ju beiben Seiten schienen erzbaltia zu fein. Aus ber Schlucht kam ich in einen Thatteffel und flieg zulett in ber Dammerung fubofflich einen ftei: len Abhang hinan. Bier liegt auf einem flachen Tafellande in 800 bis 1000 guß Sohe über bem Meere bas Rlofter bes S. Panteleimon ('A. Παντελεήμων); ber gewöhnliche Sig bes Bischofs von Kernneia.

Der Bischof war noch in der Hauptstadt beim Erzbischofe, ich fand aber seine Geistlichen (seinen Esagzos oder Bicar, seinen Txevogvidas und andere betitelte arme und unwissende Mönche) hier vor, und da es der lette Tag war an welchem die Griechen vor den Ostersasten Feisch essen, so ging es Abends nach ben Begriffen dieses unglaublich frugalen Bolkes sehr hoch her, indem wir wohl drei verschiedene Fleischspeisen und eine Milchspeise hatten. Von hier ritt ich am nächsten Morgen (den

2. Mary) über feinigte jum Theil mit Sichten bewachfene bugel meftwarts in funf Biertelftunben nach Rormatites (o Koquanieng), einem großen von hundert katholischen Da= roniten bewohnten Dorfe, bas eine halbe Stunde vom Meere auf ber Bestfeite bes bei ben Alten Rrommnon ober Rrom: myu Ufra 6) genannten Borgebirges liegt .. Die Gemeinbe war noch in ber Rirche; ich trat binein und hörte ben Brieffer in tatholischen Defgewandern bor bem Altare eine Predigt in vulgarer griechischer Sprache halten; Die Gebete und bas Evangelium verlas er aber theils grabifch, theils fprifch. Bon biefen Maroniten aus bem Libanon maren, als bie Franken bas beilige gand verloren, viele Taufende nach Copern aus: gewandert; noch jur Beit ber Eroberung ber Infel burch bie Burten hatten fie breifig Dorfer inne, und Lufignan berichtet, baß fie nach ben Griechen ber gablreichfte Bolfsstamm auf Cnpern maren. Ursprünglich wohnten ihrer viele in ber farpafischen Salbinfel, wo noch ber halb griechische balb grabische Rame bes Dorfes Rome Rebir von ihnen zeugt; aber nach und nach find bie meiften biefer Orte jum griechischen Bekenntnig," andere jum Islam übergetreten, und es ift nur bas Dorf Rormakites mit vier andern Dorfchen und einem Rlofterchen in berfelben Begend übrig geblieben. Es ift im Gangen nur eine Ungahl von funfhundert Seelen, die freilich unter fich noch ein folechtes Arabifch fprechen, aber boch die argbifche Schriftfprache nicht mehr verstehen, so bag ihre Geiftlichen, bie in ben Rlöftern in Damaskus und Aleppo gebildet merden, ihnen

<sup>6)</sup> Strabon 14, 669: Ανέμούριον άπρα (in Cilitien) καθ' ην η ήπειρος έγγυτατω της Κυπρίας έστιν έπι Κρομμύου άπραν, έν διάρματι σταδίων τριακοσίων πεντήποντα. Derf. S. 682: Έφαμεν δέ
που κατά τὸ Ανεμούριον, άπραν της Τραχείας Κιλικίας, ἀντικείσθαι τὸ τῶν Κυπρίων ἀπρωτήριον, την Κρομμύου ἀπραν. Ptolem5, 14, 4 hat im Plural Κρομμύων άπρα. Der Singular findet sich
wieder bei Cassius (Cie. Ep. ad. Fam. 12, 9), der einen Brief datiet
Cypro, Crommyou acride.

bereits griechisch predigen mussen. Daher ist es vorauszusehen, daß binnen Aurzem auch diese Dörfer zur griechischen Airche treten werden, worauf die griechischen Geistlichen eifrigst hinarbeiten; und in der That scheint es als ob für Morgenländer, die wenig zu denken und wenig zu empsinden lieben, die griechische Kirche wie der Islamismus, die in ihrer geistigen Todtheit alles religiöse Verdienst in mechanische äußere Uebungen segen, die geeignetsten Religionen sind. Die katholische Kirche nimmt für sie Kopf und Gefühl zu sehr in Anspruch; was aber den Protestantismus betrifft, so ist er, da er fast gar keine Symbolik und äußere Andachtsübungen besitzt, wenigstens für die Drientalen gar keine Religion.

Die Bauern von Kormatites, du beren Gebiete bas große, tentheils unfruchtbate mit bunner Sichtenwalbung bewachfene Borgebirge gehort, verficherten mich, baf fie auf bemfelben feine antifen Trummer fennen, baf aber brei Biertelftunben fubmeftlich von bier am Stranbe bie Ruinen einer alten Stadt Palaotaftron liegen, die indeg noch arger zerftort als Ba: pethos und faft gang mit Flugfande bebedt feien. Eirene, anderthalb Stunden fublich von bier, murbe ich mehr barüber erfahren konnen. 3ch ritt alfo babin. Sier zeigte man mir in der Rirche eine fchlecht gearbeitete Grabfaule aus Canoftein mit einer Inschrift aus romifcher Beit 7), Die erft vor Rurgem nebft mehreren antiken aber hochft armlichen Grabern unmittelbar hinter ber Rirche gefunden worden war. Demnach liegt bas Dorf felbst auf ber Stelle einer alten Ort: Man bestätigte mir auch bie Eriften, bes Palaofaftrons. am Strande gwifchen bier und Kormatites, rieth mir aber ab, hinzugeben, weil ich in bem Flugfande nur einige alte Quabern feben wurde. Bor einigen Jahren hat man bort zwei ägpptische (?) Statuen gefunden. Die eine berfelben, eine

<sup>7)</sup> Rhein. Muf. N. F. VII, S. 516, R. 9. F.

weibliche, fab ich bier bei einem Bauern. Gie ift gang nackt bis auf einen ichmalen um bie Buften geschlungenen Schurg, beffen Enbe, worne burchgezogen und nach unten berabfallend, eben nur bie Scham bebeckt; bie linke Sand hat fie auf bie Bruft gelegt, ber rechte Urm und ber Ropf fehlen. 3m Ruden ift ber gewöhnliche quabrate Pfeiler agpptischer Statuen, aber feine hieroglophen barauf. Die andere mannliche Statue ift . jest in einem Gebaube fo eingemauert, bag man nur einen ber Urme fieht. Dber find biefe Figuren, die ich als agyptisch bezeichnet habe, vielmehr als phonicisch anzusprechen? Undere Statuen ober Inschriften wollte man bier nie gefunden haben, aber bei bem Mangel an Aufmerkfamkeit und Intereffe von Seiten ber Bauern ift auf biefe Berficherung wenig ju geben. Ich kaufte bier auch eine Munge mit bem Tempel von Paphos und phonicischer Inschrift. Die Stadt kann wohl nur Rer: mia 8) gewesen fein.

Bon hier ritt ich in anberthalb Stunden nach Syria nochori, anfangs über eine breite Strecke Flugsand, dann langs dem Strande zwischen dem Meere und den sogenannten Wiesengärten (λιβάδια) wo vorzüglich Krapp gebaut wird. Ihre Anlage habe ich früher bei Salamis beschrieben. Der Fluß von Morphu, der die westliche Halbscheid der großen Ebene bewässert, bildet hier um seine Mündung Sumpsplächen, die mit Schilf und Binsen bewachsen sind. Gegen sie kämpst der Flugsand, den an dieser gegen Westen offenen Bucht die den größeren Theil des Jahres herrschenden Westwinde aufwersen, und indem nun die Bauern den Sand wieder bis auf den seuchten Unterboden abräumen, gewinnen sie die kleinen sehr einträglichen Gärten. Syrianochori (τὸ Συριανοχώριν),

<sup>8)</sup> Κερμία ober Κερβεία bei Konstantinos Porphyrogennetos, Κερβοία ober Κυρβοία im Syncthemos des Hierofles. Danville, sest sie in dieser Gegend an. Bgl. Engel a. a. D. I. S. 77:

seinem Ramen nach ein früheres Maronitenborf, liegt eine halbe Stunde landeinwärts. Es hat einige kleine Granitsauslen im Felde liegend, an die sich hier wieder wie überall auf Eppern die Fabel von verborgenen Schähen knüpft. Nach einer Stunde erreichte ich von hier den großen Fleden Morsphu, wo ich die Nacht im Kloster blieb.

Ich kann noch einen Vorfall des heutigen Lages nicht unermahnt laffen, weil er fur bie Gitten bes Drients von ihrer guten Seite bezeichnend ift. In garngka hatte ich, fcon gefagt, von meinem Sauswirthe bem frangofifchen Daftler für meinen Mubflug im Innern einen fcmarzen Stlaven, Bachid genannt, als Bedienten und Roch geliehen; benn nicht allein bie Turken besiten auf Enpern viele ichmarge Sklaven, sondern die Behörde fieht auch bei ben Ratholiten und felbft bei ben wohlhabenden Griechen burch bie Finger, wenn fie Neger halten. Als heute fruh in Kormakites bie Gemeinde aus ber Rirche tam, fiel ploglich eine Baurinn bem Neger um ben Sals und bergte und fugte ihn mit bem Musruf: "mein Sohn, mein Sohn!" Ich traute meinen Augen kaum bis ich erfuhr, bag fie bie Schwester ber verftorbenen grau seines herrn mar. Und boch mar fie Chriftinn, Bachib mar Mahomedaner geblieben. Und als ich vor einigen Tagen in Barnata wieder einritt, fturgte ebenfalls bie gange Sausgenoffenschaft, besonders bie Rinder, mit ausgelaffener Freude, bem Reger entgegen. Go ift bie Sflaverei im Morgenlande, gegen welche unsere Methodiften eifern, mahrend fie in ihren Kabriten und Sandwerkerftuben weiße Christenkinder mit größerer Barte und Gefühllofigfeit behandeln, als im Drient ben schwarzen Sklaven zu geschehen pflegt. Und boch konnen bie Rinder nicht einmal, wie die Noger, im Nothfall vor ber Graufamkeit eines unmenschlichen herrn in die Gebirge fluchten. Gar Manches, mas bie Theorie verwirft, milbert fich in ber Praris.

Morphu (h Moopov), einer ber größten Orte auf Cn: vern, bat 420 Saufer und über zweitaufend Einwohner unter benen nur wenige Türken find. Die hubsche Rirche bes Rlos ftere fcheint noch aus frankischer Beit zu fein. Da beute ber erfte Sonntag ber Raften, Die sogenannte und zoeige mar, so ging es vor bem Kaffehause mit Musik und Sang luftig gu, und es gefiel mir bag ber Gouverneur von Levta, Golea und Morphu, ein bubicher junger Turte aus Leutofia, por ber Schenke unter bem vergnügten Bolte fag obne bag feine Gegenwart bie Sangenben ftorte. Bielleicht wollte er fie über bie Gerüchte beruhigen bie feit einigen Tagen umlaufen. namlich ber englische Conful eben jest fur einen feiner Untergehörigen eine Summe reclamirt bie biefer vor langer als amangig Jahren ber ganbichaft vorgestreckt zu haben behauptet, mas bie Bifchofe und weltlichen-Primaten in Abrebe ftellen. fo bat fich unter ben gemeinen Zurten, aus Diffverftand ober Willen, bie Sage gebilbet, bag bie bobe Pforte gewilligt fei, ben Englandern fur ihre Forberungen aus bem fprifchen Rriege bie Infel abzutreten; und in Folge biervon follen bie Turken in ber Sauptstadt felbst und an andern Orten bie Christen mit bem Tobe bedroht haben. 3ch fand auf meiner weiteren Reife biefe Aurcht unter ben Griechen in vielen Dors fern verbreitet, und konnte nicht umbin in garnaka bem englifthen Conful, herrn Niven Kerr, Die Gache ju ergablen. Auch ihm mar bas Gerucht zu Ohren gefommen , und er leis tete es von folgenbem Umftanbe ber ben er genau fannte, weil er ju ber Beit noch in Ronftantinopel im Banbelshaufe feines Baters betheiligt gewesen war. Im Jahre 1840 moute die . Pforte auf Refchid : Pafchab's Rath bei englischen Saufern eine Unleihe von vielen Millionen Pf. St. machen. Die Rauflente erklarten fich bereit bas Gelb bergugeben wenn Bord Palmer=. fton die Integrität ber Türkei garantirte und fie ein Unterpfand bekamen. hiernach bot die Pforte ihnen fammtliche

Douanen ihres Reiches jum Unterpfande an, welches Anerbieten bie Banquiers auch gur Dedung ber Binfen genügend fanben, aber bennoch ablebnten weil bie Bermaltung ber Bolle auf fo ausgebehnten Ruftenstreden ihnen zu viele Roften verursachen murbe. Da erbot fich bie Pforte, bie in ihren bama: ligen Reformideen auf die Anleihe erpicht war, ihnen bie Infeln Areta, Copern und Lesbos jum Pfante, ju geben; allein nun jog fich bie englische Regierung von ben Unterhandlungen jurud, aus Beforgniß bag bie Befinnahme biefer Infeln mitten im Frieden toch ein casus belli mit ben andern Seitbem aber, bemerkte mir ber Machten werben burfte. Conful, taucht die Cage von ber naben Befignahme biefer Infeln burch England von Beit ju Beit in ber Turfei wieber auf; wovon wir allerdinge im Jahre 1841 in bem fretischen Aufftande ein Probchen gefeben haben, ber erft unterbrutt wurde als die Aufstanbifchen nicht großbritannischen Schut fondern politische Bereinigung mit bem hellenischen Königreich verlangten. Denn biefe-lettere Benbung lag außer ben Dla: nen ber Englander und außer den Inftructionen ihrer Mgenten. Wer weiß aber was noch im Schofe ber Butunft liegt? Der Unterschied zwischen ber englischen Politik und ber Politik ber beutschen Cabinette besteht vorzüglich barin, bag jene banbelt, und zwar ted, rafch und fraftig banbelt, mo biefe boch ftens unmaggeblich ju meinen fich erlauben; und mabrend man in Deutschland bie Hoheits : und Durchlauchtstitel auf ber Goldmage gegen einander abmagt, fest England Konige ab und ein, beren ganber noch ein Stud größer finb, als bie Befigungen ter herren von Reuß, Schwarzburg ober Lippe.

Antiquitäten hat Morphu nicht 9). Eine halbe Stunde . nördlich von hier, auf ber andern Seite bes Flusses, liegt

<sup>9)</sup> Der Name Mogy w ist alt als Beiname der Ahrodite: Paus. 3, 15, 8. Auch bei Lykophton auf Cypern, Alexandra B. 449;
Mogy w accounsover the Angertalar.

eine Kirche bes H. Serglos, bei ber man hellenische Gräber gefunden hat. Zwei Stunden nordöstlich, unweit des Dorses rös Kvoüs, bei dem Kloster des H. Georg des Königlichen ('o rov 'A. Teoigycov rov Pyrairov), sollen sich ebenfalls held lenische (vielleicht auch nur fränkische) Gräber, und noch eine Stunde weiter nördlich am süblichen Fuße des Gebirges von Lapethos, bei dem kleinen Dorse Phludin (ro Odovdev) sollen sich hellenische Gebäude sinden. Aber diese Nachweisungen aus sehr unzuverlässiger Quelle kamen mir erst am solgenden Tage zu, als ich bereits die Gegend von Morphu im Ruden hatte.

Zwischen Morphu und Levka liegen an der Küste auf ber linken Seite der Mündung des Xeropotamos tie Ruinen einer alten Stadt; Paläochora genannt, die nur das spätere auf Solons Rath von der Höhe ans Meer versette Soli (Sólac) sein können 10); allein der Gouverneur und andere Personen versicherten mich, daß die Ruinen noch unscheinbarer als die von Lapethos oder Keryneia seien, und da ich der Post wegen dis zum 6. März wieder in Larnaka sein wollte, so gab ich den Besuch von Soli auf und wandte mich südwestlich in die Dörser am nördlichen Abhange des Olympos, um die alten Erzgruben von Soli aufzusuchen.

Wgl. Siebelis zu Pausanias a. a. D. Aber ob hier ein heiligehum der Aphrodite Morpho gewesen sei, mage ich ohne ein bestimmteres Zeugniß nicht zu behaupten.

<sup>10)</sup> Plutarch Solon 26. Strabon 14, 682: Είτα (von Osten her) Ζόλοι πόλις λεμένα έχουσα καὶ ποταμόν καὶ ἰερόν Αφροδίτης καὶ Ἰσιδος· κτίσμα δ'ἐστὶ Φαλήρου καὶ Ακάμαντος Αθηναίων· εἰ δ'ἐνοικοῦντες Σόλιοι καλοῦνται. Έντεῦθεν ἢν Στασάνωρ τῶν Αλεξάνδρου ἐταίρων, ἀνὴρ ἡγεμονίας ἡξιωμένος· ὑπέρκειται δ'ἐν μεσογαία Λιμενία πόλις· εἰδ' ἡ Κρομμύου ἄκρα. Φίετ ist ΛΙΜΕΝΙΛ gemiß nur verschrieben statt ΛΙΠΕΙΛ (vgl. Steph. u. d. B. Λίπεία). — Ueber die Ruinen von Soli Pocode a. a. D. 11. 325. Rgl. Enget I. 74—77.

Der Dlympos (jeht bas Troobos, rd Tooodog) erbebt fich auf biefer Seite fast jablings aus ter Ebene und zeigt bier gegen Norben bie Schneelager feiner Ruppe, bie freilich beuer bei bem Ausbleiben von Regen und ber fruben farten Barme bunner gefaet find als gewöhnlich. Die Bauern bringen im Sommer von bort Schnee nach Leutofig und Larnata 11): 3dr ritt in . fieben Bierteiftunden burch bie Gbene über Rifita und Roffinon Praftion (b. i. nogarreior) nach Elia, vor welchem Dorfe ich ein breites trodenes Rluffbett paffirte. Eine halbe Stunde weiter brachte mich nach Betra. einem großen Dorfe; bas in einem fruchtbaren reich bemafferten Thalkeffel reigend gelegen ift. In ber Rabe batten fürglich ein Paar Türken ein altes Felsgrab gefunden, bas aber nur einige fleine Glasgefage enthielt. Die Rirche bes Dorfes ift auffallend burch ein gang fpigiges Biegele und Schieferbach . von ber gorm unferer norbischen Dacher. Gubmeftlich über Detra liegt eine von ber Hauptmaffe bes Gebirges getrennte und burch grelle rothe, weiße und gelbe Farben ausgezeichnete Sugelgruppe bie fich von Gut nach Rord erftredt und an beren jenseitigem Enbe die alten Minen find. Diefer gange Diffrict beißt bie Dorfer von Golea (the Zoleas ra zwoία); auch collective im Plural ή Σολιαίς. 3ch ritt um bie Norbseite bes Berges über bas Dorfchen S. Georgios, bann lanas feiner Befffeite. Rechts unter mir hatte ich bas . mohlbebaute und mit Delbaumen bewachfene Flugthal bes Teropotamos 12) bas fich breit an bie See hinunterzieht und an beffen Mündung auf ber linken Seite die oben erwähnten Ruinen

<sup>11)</sup> Ueber ben Olymp Strabon 14, 683: Joos μαστοειδές "Ολυμπος, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Berge auf der karpasischen Halbinsel (ebendas. S. 682), wie dies Meursus, Cyprus 1. c. 28 gethan hat. Ogs Hauptgebirge in dem westlichen Theile der Insel ist der Olympos. Bgl. Engel 1. 33—55.

<sup>12)</sup> Des alten Rlari'os, Plutarch Colon 26.

von Palaochora ober Soli liegen. Um füblichen Ende bes Berges fangen große ju Sugeln aufgethurmte Saufen ichmars per glanzenber Schladen an, bie fich in langer Reihe am Fuse ber Sohe bingieben. Auf einem folden Bügel liegt bas verlaffene Klöfterchen unferer lieben Arau von ben Schlacken (Navayla Sxwoicioou ober in gemeiner Aussprache Sxovoywitiora). Hier faß ich ab, nahm ein Paar Kerzen aus meis nem Bepad und flieg mit bem Priefter von Petra, ber mir bie Stollen ju zeigen versprochen hatte, ben Abhang binan. Ueber ben ichwarzen Schladen folgten fleinere rothe Schladenhaufen, bann waren wir am Eingange bes erften Stollen, Allein wir fanden ihn burch ben Ginfturg ber Dede verschüttet: ein Creigniß bas nach ber Berficherung meines Ruhrers erft feit Rurgem, vielleicht burch ein Erbbeben, Statt gehabt habentonnte. Bor bem Gingange findet man eine große Menge gerbrochener Thongefchirre mit febr foliden runden Ruffen; viels leicht Schmelztiegel ober nur Kochgeschirre ber alten Arbeiter. Außer dem Sauptstollen fieht man noch mehrere fleinere, aber ebenfalls verschüttete Gingange, alle auf biefer Seite bes Ber-Da erst vor wenigen Jahren ein beutscher Mineralog, herr Rotichy, die Gebirge von Cypern bereift hat, so wird er über die alten Bergwerte bes gandes genugenbere Aufschluffe gegeben haben, als ich es vermag.

Bon hier ging ich nach bem noch eine Blertelstunde entfernten Dorfe Katidata († Kareidara) wo wir Mittag
machten. Gegenüber liegt an der Bestseite des Flusses auf
einem hügel das Dorf D. Epiphanios-mit geringen Spuren eines alten Ortes, nach der Ueberlieferung dem Site eines
Königs; aber außer Fundamenten ist nichts mehr sichtbar.
Dies könnte wohl Aepeia 13) gewesen sein, die alte vorsolonische Hauptstadt des solischen Königthums. Das Flusthal

<sup>18)</sup> Steph. u. b. 28. Alizela. Bgl. oben Unn. 10.

aufwärts liegen bie übrigen folischen Dörfer: Aprov, Odicov, Kopiavov, Edgixov, Nephqua, Falara, Sivä ögovs, Kalliava und Kanonergeia. Kakopetria ist der lette Ort, bereits hoch oben im wilden Gebirge. Nachmittags trat ich den Rückweg nach Larnaka an. Ich ritt von Katidata um die andere Seite des Kupferberges, Petra unten im Thale zur Linken lassend, gewann in einer starken Stunde das Flußbett von Elia und die Ebene wieder, und kam dann in weiteren drittehalb Stunden über unfruchtbares in große Wellen geformtes Borland des Gebirges nach Astromerites (6° Aorgopeschros) wo ich die Racht dei Hirten blieb.

2m 4. Marg gelangte ich in 41/2 Stunden über Perifterona, Menniton und S. Joannes nach Politikon. Die Ent= fernung biefer Dorfer von einander beträgt burchschnittlich eine Stunde ober etmas mehr. Perifterona hat mehrere verfallene Rirchen und andere Ruinen aus bem Mittelalter. liegt an einem weiten Rlugbett, einem Urme bes Rluffes von Morphu. Bon hier an wird bas Erbreich hugelicht, und ich tam bis B. Joannes noch über mehrere Urme bes Fluffes. Auf meinem beutigen Wege hatte ich jur Rechten ober fublich in bem Abftanbe einiger Stunden ben vielgipflichten Berg Macharas (o Maxaigas), nach bem Dinmpos bus Saupt= gebirge ber Insel, bas auf biefer Seite ftart bewalbet ift. Auf einem seiner Borberge liegt ein Kloster ber Jungfrau (Navayla rov Maxaiga), eins ber altesten und ansehnlichsten ber Infel. An biefem Bebirge, bas burch feine nordlichen Ausläufer bie Bafferscheibe zwischen ter öftlichen und westlichen Balfte ber großen Gbene bilbet, entspringen alle Bauptfluffe bes Landes: der Alug von Morphu welcher nordwestlich in die Bucht von Soli fließt, die beiben Arme bes Pebieus welche bie Mefaoria befruchten nnb vereinigt bei Salamis in bas öftliche Meer fallen, und auf ber Gubfeite bie fleinen Bache bie einen Theil bes Ruftenlandes zwischen Rition und Eimef= fos bewässern. Es kann baber kein anderes sein, als ber Avos (Acov, b. i. Hoov vooc), das öftliche Gebirge ber Aleten 14); und da biefe am Avos den Pedieus und Satrachos entspringen lassen, ber Pedieus aber seinen Namen in leichter Berderbung dis heute bewahrt hat, so folgt daß der nächst bedeutende Fluß, der Pluß von Datin, der alte Satrachos sein muß 15).

Von H. Joannes kam ich fast anderthalb Stunden lang über sandige, ganz von Wasserläusen zerrissene und ausgewaschene Hügel, mit der Aussicht zur Linken auf die Gipfel der nördlichen Gebirgskette; dann senkt sich der Psad plößlich in das breite wohl angebaute Flußthal des Pedieus hinunter, auf bessen südlicher Seite am Austritt des Flusses aus den Hügeln das Dörschen Politikon auf einer kleinen Erhöhung liegt, über ihm das Kloster des H. Herakleidios, auf der andern Seite das Kloster des H. Mnasos.

Politikon fteht, wie bie Legende bes S. Berakleibios, bie Vaburch im Gedachtniffe ber Ginwohner fortgepflanzte Ueber-

<sup>14)</sup> Die Haupsstelle ist Etym. M. u. d. B. 'A ω ος ' — Φιλέας δε πρωτον βασιλέα 'Αωόν φησιν, 'Ηους όντα και Κεφάλου ' άφ' ου και όρος τι (auf Chyeth) ωνομάσθη 'Αωον. έξου δύο ποταμών φεφομένων, Σεράχου (scr. Σατράχου) τε και Πλιέως (scr. Πεδιέως) τον ένα τούτων ὁ Παρθένιος 'Αωον κέκληκε, διὰ τὸ πρὸς την ηω τετραμμένην έχειν την ξύσιν.

Engel I. S. 25 und 38 ist über ben Noos nicht ins Rlare ges fommen. — Ueber eoisch (aoisch) von phonicischen und affprischen Dingen vgl. Movers; Phon. II. 2. S. 292.

<sup>15)</sup> Υπέορης Alexandra B. 448 (über Copern): καὶ Σάτραχον βλώξαντες Υλάτου τε γῆν.

Apollon Opfates hatte fein heiligthum bet Rurion; zu Satrachos bemerken die Scholien: ποταμός Κύπρου. Es foll auch eine Stadt dieses Namens gegeben haben. Aber Apollon holates wurde auf Cyspern an mehreren Orten verehtt (zu Tembros, Ernstheia, Amamafos, vgl. Engel II. 667); und es folgt daher aus jener Stelle des Libsophron nicht, daß Satraches bei Aurion zu suchen set.

lieferung und endlich felbft ber von Stabt (molec) abgebeitete Rame des Ortes bezeugt, auf ben Trummern ber alten Stabt Ramafos 14). Freilich find biefe Rumen fo unbebentent, baß felbft ein aufmertfamer Reifenber barüber binfebreiten konnte obne fie für etwas Unberes als mittelalterliche Schuttbaufen ju halten; aber ju unbestreitbarem Beugnig find bie alten in ben Relfen gehauenen Graber an ber Gabfeite bes Dorfes ba, von benen zuweilen ber Bufall noch eins eröffnen läßt, die indeß nur fleine und ichlechte Bafen enthalten. Nach= bem ich biefe wenigen Refte ber alten Tamafos besucht und vergebens im Dorfe mich nach Inschriften umgesehen hatte, ging ich nach bem nur einige hundert Schritte entfernten Rlofter bes B. Berafleibios. hier ruht in einer Capelle neben ber Rirche ber Beilige in einem einfachen antiken Sarkophage; unter bemfelben zeigt man die Sohle in welcher die Apostel ihn gefunden haben follen; zu feiner Linken ruben feine Schwefter Beraklibiana, ju feiner Rechten ber . Theodoros, ber B. Mnafos, ber S. Makedonios und andere feiner Schuler. Ich fchreibe biefe Legendengelehrsamkeit nieder, wie ber

<sup>16)</sup> Strabon 14, 684: μέταλλα χαλχοῦ έστιν ἄφθονα τὰ ἔν Ταμασῷ (corr. Ταμάσῷ) ἐν οἶς τὸ χαλχανθὲς γίνεται, καὶ ὁ ἰὸς τοῦ χαλχοῦ, πρὸς τὰς ἰστρικάς δυνάμεις χρήσιμα.

<sup>.</sup> Strph. u. d. B. Ταμάσος (corr. Τάμασος), πόλις Κόπρου, διάφορον έχουσα χαλκόν εν μεσογεία. το εθνικόν Ταμασίτης καί Ταμάσιος, ώς Έφεσιος, Θάσιος. εντεύθεν τινες γράφουσιν

ές Ταμέσην μετά χαλχόν (Hom. Od. 1, 180), ἀπιθάνως ' έστι γάρ και Ταμέση πόλις Ιταλίας και ποταμός.

Zamajos war ber Approbite geweiht. Dvid. Metam. 10, 644:
Est ager, indigenae Tamasenum nomine dicunt,
Telluris Cypriae pars optima; quem mihi prisci
Sacravere senes, templisque accedere dotem
Hanc jussere meis.

Nach biefer Stelle Dvids (Tamasenum) barf Tamasos nur mit Einem Sigma geschrieben werben; folglich mar das Wort auch Proparorys tonon, wie Thyacos, Andaros, Lubouses, Lunguage u. f. w.

Abt mir sie vorgesagt hat, ohne sie zu verbürgen. Webrigens glaube man nicht daß die Ruhestätte so vieler Heiligen etwas von dem Imposanten hat, womit der katholische Cultus solche Orte zu umgeben weiß, Alles ist so schmude und würdelos, so ärmlich und schmutig wie man sich es nur vorstellen kann 17).

Tamasos war berühmt megen seines Erzes; auch haben die kahlen Hügel westlich vom Dorfe, hinterwärts des Alosters des H. Mnasos, dieselbe gelbliche und röthliche Farbe wie der Aupserberg bei Katidata. Doch versicherte man mich, daß hier in unmittelbarer Nähe weder Stollen noch Schlacken zu sinden seien, wohl aber bei Kepedes (of Kenedes), einem Dorfe zwei Stunden von hier im Gebirge, wo auch noch heute einige Odererden gebrochen werden.

Der Sauptarm bes Pedieus tritt unmittelbar auf ber Subsstfeite von Tamasos aus einer engen Schlucht; zehn Minuten weiter hinunter liegt auf feinem rechten Ufer bas große Dorf Pera (ra Méga) und noch eine Viertelftunde weiter bas Dorf Epistopion. Offenbar find diese Dorfer fehr alt und haben ihre Entstehung genommen gur Zeit mo Tamafos noch eine Stadt und ein Bifchofsfig 18) mar; nur bamals kann Pera bie Bezeichnung. bes ,, jenfeitigen Dorfes " erhalten haben, die ihm nur in Beziehung auf feine Lage jukommt, und damals wird auch ber Bischof in dem zweiten Dorfe einen sommerlichen Landsit ( Eπισχοπειόν) gehabt haben. 3wischen diefen beiben Dorfern nun wurde im Jahre 1836, als man zur Sommerszeit in bem ausgetrodneten Rlugbett nach Baffer grub, eine bronzene Statue gefunden von natur: licher Größe, nach ber Aussage Anderer etwas über Lebens: größe, und vollständig erhalten. Ich fragte bie Bauern über

<sup>17)</sup> Ich fand hier eine fpate Grabschrift: Rhein. Dus. R. VII. S. 516. N. 9. G.

<sup>( 18)</sup> Reinhard a. a. D. I. S. 75. Rofe, Ros, Rhobos und Cypern.

lieferung und enblich felbft ber von Stabt (moles) abgeleitete Rame bes Ortes bezeugt, auf ben Trummern ber alten Stabt . Ramafos 16). Freilich find biefe Rumen fo unbebentent, baß felbft ein aufmerkfamer Reifenber barüber binfcbreiten könnte ohne fie für etwas Anderes als mittelalterliche Schuttbaufen ju halten; aber ju unbestreitbarem Beugnig find bie alten in ben Relfen gehauenen Graber an ber Gabfeite bes Dorfes ba, von benen zuweilen ber Bufall noch eins eröffnen läßt, die indeß nur kleine und schlechte Bafen enthalten. Rach= bem ich biefe wenigen Refte ber alten Tamafos befucht und vergebens im Dorfe mich nach Inschriften umgesehen hatte, ging ich nach bem nur einige hundert . Schritte entfernten Rlofter bes B. Berafleibios. hier ruht in einer Capelle neben ber Rirche ber Beilige in einem einfachen antiken Garkophage; unter bemfelben zeigt man die Soble in welcher bie Apostel ibn gefunden baben follen; ju feiner Linken ruben feine Schwefter Beraklibiana, ju feiner Rechten ber-B. Theoboros, ber-B. Mnafos, ber S. Makedonios und andere feiner Schuler. 3ch schreibe biese Legendengelehrsamkeit nieder, wie ber

<sup>16)</sup> Strabon 14, 684: μέταλλα χαλχοῦ ἐστιν ἄφθονα τὰ ἐν Ταμασῷ (corr. Ταμάσῷ) ἐν οἰς τὸ χαλχανθὲς γίνεται, καὶ ὁ ἰὸς τοῦ χαλχοῦ, πρὸς τὰς ἰατρικὰς δυνάμεις χρήσιμα.

<sup>.</sup> Strop. u. d. B. Ταμάσος (corr. Τάμασος), πόλις Κόπρου, διάφορον έχουσα χαλκόν εν μεσογεία. το έθνικον Ταμασίτης και Ταμάσιος, ώς Έμεσιος, Θάσιος. εκτεύθεν τινες χράφουσιν

ές Ταμέσην μετά χαλχόν (Hom. Od. 1, 180), ἀπιθάνως εστι γάς και Ταμέση πόλις Ιταλίας και ποταμός.

Zamajos war der Aphrodite geweiht. Dvid. Metam. 10, 644: Est ager, indigenae Tamasenum nomine dicunt, Telluris Cypriae pars optima; quem midi prisci Sacravere senes, templisque accedere dotem Hanc jussere meis.

Nach biefer Stelle Dvids (Tamisenum) barf Samasos nur mit Einem Sigma geschrieben werden; folglich war bas Wort auch Proparorystonon, wie Ihyacos, Ilidaovs, Iufocoso, Innacas u. f. w.

Abt mir sie vorgesagt hat, ohne sie zu verbürgen. Uebrigens glanbe man nicht daß die Ruhestätte so vieler Heiligen etwas von dem Imposanten hat, womit der katholische Gultus solche Orte zu umgeben weiß, Alles ist so schmuck: und würdelos, so armlich und schmuchig wie man sich es nur vorstellen kaan 17).

Tamasos war berühmt wegen seines Erzes; auch haben die kahlen Hügel westlich vom Dorfe, hinterwärts des Alosters des H. Mnasos, dieselbe gelbliche und röthliche Farbe wie der Aupserberg bei Katidata. Doch versicherte man mich, daß hier in unmittelbarer Nähe weder Stollen noch Schlacken zu sinden seien, wohl aber bei Kepedes (of Kenedes), einem Dorfe zwei Stunden von hier im Gebirge, wo auch noch heute einige Odererden gebrochen werden.

Der Sauptarm bes Pedieus tritt unmittelbar auf ber Subofffeite von Tamasos aus einer engen Schlucht; zehn Minuten weiter hinunter liegt auf feinem rechten Ufer bas große Dorf Pera (ra Ilequ) und noch eine Biertelftunde weiter bas Dorf Epifkopion. Offenbar find biefe Dorfer fehr alt und haben ihre Entstehung genommen gur Beit wo Lamasos noch eine Stadt und ein Bischofsfig 18) mar; nur bamals kann Dera die Bezeichnung, des ,, jenseitigen Dorfes " erhalten haben, die ihm nur in Beziehung auf feine Lage jukommt, und bamale wird auch ber Bischof in bem zweiten Dorfe einen sommerlichen Landsit ( Επισχοπειόν) gehabt haben. 3mifchen biefen beiben Dorfern nun wurde im Jahre 1836, als . man jur Sommerezeit in bem ausgetrodneten Klugbett nach Waffer grub, eine bronzene Statue gefunden von natur: licher Größe, nach ber Aussage Anderer etwas über Lebens: arofe, und vollständig erhalten. Ich fragte bie Bauern über

<sup>17) 3</sup>ch fand bier eine fpate Grabfcbrift: Rhein. Muf. R. F. VII. S. 516. N. 9. G.

<sup>18)</sup> Reinhard a. a. D. I. S. 75.

Rofe, Ros, Rhobos und Cypern.

biefen Rund fo viel wie moglich aus, ohne bas es mir gelang aus ibrer verworrenen Erinnerung und untlaren Schilberung ein beutliches Bild zusammenzuseten. Rolgenbes maren bie Hauptzüge: ber Kopf mar "wie rafirt" (doa'v unagunegequévov), ein Bergleich ber für ein platt und fest anliegendes Saupthaar, wie etwa beim Apollon von Thera, ben Drientalen bei ihrer Gewohnheit, ben Ropf fich icheeren gu laffen, leicht fich barbieten konnte, ber aber auch auf einen glatt anliegenden Sauptschmud, wie bei ben Leapptiern und ben Ibolen von Ibalion, gebeutet werben fann; boch batte er an ben Schläfen und hinter ben Obren Loden ober Rlechten; bie Rique mar gang nacht, auch bie Geschlechtstheile entblöft, aber um bie Suften trug er etwas gegurtet, mas fie feinen "Patrontaschen" verglichen (ben malaoxaic, welche klein und von Silber bei ben Morgenlandern an einem Riemen um Die Buften getragen werben, fo bag fie auf bem Ruden auflie-Der linte guß mar etwas vorgestredt, bie Arme, fo viel ich entnehmen konnte, an ben Seiten berabhangenb. Der Ropf, die Arme und Beine waren separat gegoffen und angelothet gewefen, benn beim fortschleifen ber Statue burch ein Daar Dobsen über ben Ries bes Flugbettes loften fie fic leicht ab:

Und was ist mit biesem unvergleichen Funde geschehen? Theils aus Unverstand, theils aus Furcht vor den Türken, die wenn sie von einem Funde hören, immer an Schätze densten und den Findern Erpressungen machen, zerhadten die Bauern die Statue und verkauften sie nach und nach als altes Kupfer, gegen 80 Okken, zu fünf Piastern die Okka; sie lösten also noch nicht vierzig Gulden daraus. Nur der Kopf blieb erhalten und gerieth in die Hände eines Herrn Bondiziano in Larznaka, der ihn für 1800 Piaster an herrn Borrell in Smyrna verkaufte. Bahrscheinlich ist er also jest in England, und

biefer Ropf wird entscheiben, ob die Statue agnptisch, phonicisch ober hellenisch war.

Ich blieb ben ganzen Rest bes Tages in biesen Dörfern mit der Hoffnung, vielleicht noch eine Hand oder einen Fuß ber Statue aufzutreiben, allein vergebens; ich vermochte mir nur einen singerhohen Pygmäen aus Bronze zu verschaffen, ganz in einer der Formen des ägyptischen Phthab, und mit einem Ringelchen am Haupte, wie sie als Anhängset von Lampen und anderm Hausgeräthe dienten. Die Nacht brachte ich in dem Meierhose eines Klosters (einem peroxev) bei einem Geistlichen zu, der ebenfalls einen Neger zu Bestellung seiner Feldarbeit unterhielt.

Um folgenden Morgen, ben 5. Marz, ritt ich von Pera über zerriffene fandige Bugel und einige fleine Bafferlaufe. aber burch eine baumleere Gegend, in brei Stunden in bas Alugthal bes Satrachos, bas ber Weg bei bem hubich unter Baumen gelegenen Dorfe Myffos ( 7 Nooos) ein halbes Stanochen oberhalb Ibalion erreicht. Benn es eine Stabt bes Namens Satrachos gab, fo mußte fie mahricheinlich hoher binauf am Fluffe gelegen haben, aber ich konnte bier keine Ruinen erfragen. In Dalin hatten die Bauern, durch meinen erften Befuch angeregt, am nordlichen Abhange ber meftlichen Afropolis wieder gegraben und eine Anzahl jener Statuetten gefunden, von benen ich die befferen auswählte. bei waren Bruchftude von Figuren aus gebrannter Erbe in Lebensgröße. Bielleicht hat eben an jener Stelle ber Tempel ber Aphrodite gestanden. -- Nachmittags kehrte ich mit mei= ner Ausbeute auf bem bereits bekannten Bege nach garnaka zurück.

Reise nach Amathus und Rurion. Wasserleitung von Arpera. Mazotost Paläa? Der Tetios. Pentakoman. Schahgrabereien. Amathus. Rutsnen. Das große Steingefäß. Alte Gräber. Limessos. Berkehr und Handel. Halbinsel Kurias. Kolossin. Der Fluß Lykos. Dorf Episskopi. Alte Gräber. Ruinen von Kurion. Das Stadium. Ruinen vom heiligthume des Apollon Sylates. Pisurin. Der Frankengrund. Ruklia oder Paläs Paphos. Der Tempel der Aphrodite. Phonicisches Grab und Juschrift.

Den 8. - 12. Mar; 1845.

Am 6. März kam bas österreichische Dampsboot von Beirut (Berntos) zurück und brachte die Nachricht, daß Syrien wegen der Rückehr der mahomedanischen Pilger von Mekka wieser der der Pest verdächtig erklärt und deshalb das Schiff unter Quarantäne gestellt worden sei. Ich sand mich also jest, salls sich nicht eine directe Gelegenheit darbot, auch von Rhodos und Smyrna durch eine Quarantäne abgeschnitten. Nachdem ich mich einige Tage in Larnaka ausgeruht hatte, trat ich einen neuen Ausstug an, und brach am 8. März nach Amathus und ben andern Städten der Sübküste aus.

Der Weg streift am nördlichen Rande des Salzsees hin; die Segend ist kahl und wenig angebaut. Nach einer Stunde passirte ich einige Bogen der Wasserleitung und bald darauf bei Arpera (rà "Aoneoa) den Sarten mit der Quelle, von wo im vorigen Jahrhundert ein verbannter Paschah das Wasser ser auf seine Kosten nach Larnaka geführt hat 1). Die von

<sup>1)</sup> Mariti, Reifen G. 28 d. d. Ueberf.

Pocode gesehenen phonicischen Inschriften sollen damals, wie ich zu spät erst nach meiner Abreise von Cypern ersuhr, in biese Wasserleitung vermauert worden sein. Vielleicht wäre noch die eine oder die andere davon wieder auszusinden. Bei Arpera, einem ehemaligen Rlostergute, kam ich über den ersten kleinen Bach, der am Fuße des Kreuzberges entspringt und westlich von dem heutigen Dorse Kitin ins Meer fällt. Von hier sind es noch zwei Stunden über eine nackte aber des Ansbaus sähige Ebene nach Mazotos (duchwich), einem Dorse von sunszig Häusern, das wieder an einem Flusse liegt. Der Koos (Machärás) hat von hier aus gesehen drei deutlich geschiedene von Südwest nach Nordost gestreckte Gipfel.

Jenseit Mazotos wird die Ebene auf ein Weilchen fruchtbar und hübscher. Nach einer halben Stunde sind am Wege
einige Spuren einer antiken Ortschaft: einige Fundamente, zerstreute Quadern, ein Säulenstumpf und Scherben. Lag vielleicht hier die Paläa<sup>2</sup>) des Strabon? Nach einer Stunde
erreicht der Weg den Strand und läuft sortan in geringem Abstande von demselben sort; mehrere kleine Bäche, die aus den Vorbergen des Loos kommen, durchschneiden den Psad.
Das Dorf Maroni blied rechts. Nach einem Ritte von vier Stunden von Mazotos erreichte ich die Mündung des Basilopotamos (& Basilonórapos), vielleicht des alten Tetios<sup>3</sup>),
der in einem weiten Flußbette aus der Gegend über Levkara
am Gebirge kommt.

Der gerade Weg von hier nach Amathus läuft am Strande fort; landeinwarts aber, eine halbe Stunde in ber Schlucht bes Flusses auswarts, liegt bas Dorfchen Marin (ro Mugiv).

<sup>2)</sup> Strabon 14, 683 (mischen Rition und Amathut): xai perago nodixpn, Malaia xalovpern.

<sup>3) 3</sup>wifchen Kition und Amathus bei Ptolem. 5, 14, 2: Teriov noraμου έχβολαί.

Dbgleich von vorne herein durch topographische und sprachliche Gründe überzeugt, daß dieser Name mit verändertem Accent nicht das an der Nordwestküsste zu suchende alte Marion (Micevov) sein könne ), erwartete ich doch, da Lusignan und Mariti den Ort sur Marion gehalten hatten, wenigstens einige antike Spuren dort zu sinden, und schlug den Weg dahin ein. Aber das kleine jest von Türken bewohnte Dorf hat nicht den mindesten Anspruch darauf den Plat einer alten Ortschaft einzunehmen; ich ritt daher sogleich weiter und kam nach einer starken Stunde über zeuklüstete erzhaltige Hügel, die mit Gesstrüpp und einzelnen Sichten bewachsen sind, und über tiese Schluchten nach Pentakomon (Neuraxappov), einem von Griechen und Türken bewohnten Dorse von nur fünfundzwanzig Häusern, das aber einst, wie sein Name andeutet, viel ansehnlicher gewesen ist. Hier blieb ich die Nacht.

Obgleich die Meinung daß die Forschungen der europäischen Reisenden nach Ruinen, Inschriften und andern Alterzthümern eigentlich auf verborgene Schätze gerichtet seien, mehr oder minder im ganzen Morgenlande beim Bolke verbreitet ist, so habe ich diesen Bahn doch nirgends so allgemein, so sest eingewurzelt und so lästig gefunden, wie auf Eppern. Die Ursachen davon sind verschiedener Art. Es scheint daß auf Eppern wirklich mehrmals ziemlich bedeutende Geldsummen vergraben gefunden worden sind, und es läßt sich auch wohl denken, daß bei den verschiedenen plöglichen Katastrophen, welche die Insel theils im Alterthume theils im Mittelalter erlitten hat, wie zulett auch bei der Eroberung durch die Kürz

<sup>-4)</sup> Steph. u. d. W. Magior und Agouron, vgl. mit Diodor. 12, 3 und 19, 79 so wie anderen Zeugnissen, worans sich zu ergeben scheint, daß Marion - Arsinoe, wie auch Rieperts Karte es ansest, nicht im Gebiete von Amathus aber Paphes, sondern an der Nordwestkuste der Insel lag.

fen , bin und wieder Schate verftedt worden find; thatfachlich scheint es zu fein, bag erft vor wenigen Sahren einige Derfonen aus Stalien gekommen find und, angeblich auf alte Ramillenpapiere geftutt, in Leufofia nach Schaten gefucht haben bie bort an einem sichern Orte verborgen fein follten. Gben fo thatfachlich aber ift es bag felbft bei einigen ber bier anfaffigen europäischen Consularagenten und andern Europäern bie übertriebenften Borftellungen berrichen von ben Schaben bie bier ju finden fein konnten, und bag einige biefer Berren fogar ju Beiten mit Bunfcheltuthen auf bas Suchen berfelben Um fcblimmften treibt es ein folcher Ugent, ansgegangen find. ein geborner Corfe in Limeffos, ber in ben Gebieten von Amas thus und Paphos beständig nach Inschriften fucht, und wie er felbft feinen Bertrauten gefteht, fie meiftens zerfchlägt - benn pon bem Inhalte verfteht er leiber nichts - in bem aberwißigen Bahne (von bem ich auch in Griechenland Beispiele fenne) bag in ben Steinen felbst Golb verborgen fei. biefer burch höher ftebende und gebildetere Perfonen bem Aberglauben gebotenen Rahrung ift es benn nicht zu verwundern, wenn bies Bolf aus feiner leicht erhibten zu allem Bunberbaren geneigten Phantafie bie laderlichsten Geschichten erfindet, weiter ergablt und begierig glaubt. Go berichtete man bier mit großem Ernfte, bag ein Bauer gefeben babe, wie zwei Franten bei Amathus landeten, zu einigen alten Steinen gingen und aus einem Buche lasen, worauf fich ber Boben vor ibnen geöffnet habe. Der Mann fei mit ihnen hinuntergeftiegen und unten fei Alles voll Golb gewefen; als er es aber berührt habe, habe es ibn gebrannt, bie Franken nur haben von bem Golbe genommen und seien wieber fortgegangen. Darauf habe fich die Sohle von felbft wieder geschloffen, und ber Grieche habe spater nicht einmal den Plat wieder ju finben vermocht. : Solchen Gefchichten horen bie Unwefenden glaubig ju, ohne bag auch nur bas leifefte Bebenken fich bagegen

eehebt. Fragt man bann ernftlich nach, ob ber Erzähler selbst ben Vorfall gesehen ober ihn von einem Augenzeugen gehört habe, so gesteht er jedes Mal naw, daß er keinen Mann zu nennen weiß und die Geschichte nur aus dritter oder vierter Sand hat, aber durch solche kritische Bedenken wird der Glaube daran nicht im Mindesten erschüttert. So mußte ich es mir. benn gefallen lassen, mit dem Neger Bachid und dem Maulsthiertreiber auf der ganzen Reise durch Eppern für ederreides (ederal, Schatzräber) gehalten zu werden; und als ich im Scherz darauf eingehend einer Bäuerinn meinen schweren Speise kasten zeigte und sagte, der sei schon ganz voll von Schätzen, schlug sie mit dem Ausdrucke neidischen Erstaunens die Hände zusammen.

In ben cyprischen Dörfern haben die Häuser aus Lehmziegeln (ndiv Jos auf) burchgängig flache mit gestampster Erde belegte Dächer, denen man aber, weiser als in Griechenland, meistens eine Neigung giebt um den Absluß des Regens zu fördern; und wenn das Haus breiter ist, so macht man einen ganz stumpsen Giebel und läßt das Dach nach beiden Seiten abfallen. — Als ich des Abends in der Zerstreuung meinem mahomedanischen Neger zumuthete, einen Pillaf mit Schweinessseisch zu bereiten, sagte er bloß ruhig lächelnd: "Aber, Herr, dann kann ich ja nicht davon essen."

Am 10. März Morgens ritt ich von Pentakomon weiter über die zerrissenen Hügel, mit hübscher Aussicht auf die weiter zurückgelegenen höheren Gebirge des Aoos. Auch hier sind im Atterthume Bergwerke gewesen, um derentwillen die Phonicier Amathus in der Nähe angelegt hatten. Bald gewann ich die eigentliche Straße von Kition nach Limessos wieder, und kam in anderthald Stunden an den Strand, an dem der Weg noch ein halbes Stündchen dis Amathus (jeht Alt=Limessos,  $\pi\alpha$ -

Leued Aepoporos) fortläuft b). Die Ruinen der alten Stadt nehmen einen isolirten; gegen Rorden steil abfallenden, südmarts an den Strand sich abdachenden Hügel und noch eine niedrige Höhe auf seiner Ostseite ein. Am Ansange der Ruinen liegt die zerstörte große Kirche des H. Enchon (A. Tóxo-vas) mit einigen runden Grabaltären mit Inschriften. Hier sand ich ein Paar hirten und stieg, die Thiere am Strande zurücklassend, unter ihrer Führung den eigentlichen Stadthügel hinan.

Ganz oben an der Oftseite des Schloßberges sindet sich in dem steilen Felsrande, der ihn hier wie eine Mauer umkränzt, eine vieredige Bertiefung ausgehauen mit der Inschrift: Aoú-2003 Odirektlios Kallieros rhe arasaur rautye gide the üperde du rou den Anlagen auf welche sie sich bezieht, sah ich keine Spur mehr.

Auf bem Ruden ber Afropolis führten mich die hirten zu dem berühmten kolossalen Steingefaß, bas halb in der Erde verhorgen, halb von dem es umgebenden Gebusche versteckt ift. Seine innere Tiefe beträgt 1,60 Meter, der innere Durchmeffer seiner Mündung zwei Meter. Der Rand der Mündung hat 0,40, und von da bis an das Ohr 0,62 Meter Breite. Aus der äußern Peripherie des Bauches erheben sich vier mas-

<sup>5)</sup> Steph. u. b. B. Αμαθούς πόλις Κύπρου άρχαιοτάτη u. f. w.. Stylar p. 86 ed. Duk.: Αμαθούς αὐτόχθονές εἰσι.

Auf die Bergwerfe bei Amathus spielt Dvid wiederholt an, Metamorph. 10, 220: foecundam Amathunta metalli, und B. 531: gravidamve Amathunta metalli.

Bgl. Meurs. Cyprus I. c. 8. Engel I, S. 109 — 116. Mos vers, Phon. II. 2. S. 221. 240 ff. Er leitet den Namen von dem femitischen Samat her, und hält die ursprüngliche Bevölkerung für ganz phonicisch, wenigstens morgenländisch. Auf diese jedenfalls nichts hellenische Abstammung der Amathusier geht auch das adroxvores des Stylar.

<sup>6)</sup> C. Inscr. n. 2644.

five Bentel ober Obren, die gleichmäßig mit einem schreitenben Stiere vergiert finb. Jebes biefer Dhren hat 0,20 Meter Dide; ibr Rand ift 0,09 Meter breit. Die innere Breite bes Relbes ift 0,43, feine Sobe 0,33 DR.; bie Ednge jebes Stieres 0,28, Die Bentel laufen nach unten in feine Sobe 0.21 Meter. zwei umgekehrte Palmetten aus; bie Breite jeber Pulmette beträgt 0,25, ihre gange 0,ai Meter. Auf ber Beffeite biefes Riefengefäßes tiegen im Gebuiche noch bie Trummer eines ameiten ähnlichen 7), aber von einem Tempel ober anbern gro-Ben Gebaube ift teine Spur mehr gu finden. Db ber Tempel ber Aphrobite ober ein anberes Seiligthum bier fanb, konnte nur eine Ausgrabung vielleicht entscheiden. Aber unzweifelhaft ift es mir, daß wir in den beiden großen Gefägen phonicische Merte zu erkennen haben. Nicht allein war Amathus von je ber, und in ben fruberen Zeiten vorhertichend, eine phonicische Stadt, fonbern wir haben auch von abnlichen Berten in rein bellenischen Seiligthumern tein Beispiel. Dagegen fanben fich, woran ichon Duller erinnert hat 8), mannigfache Gefäße im Tempel zu Jerufalem, worunter bas eherne Meer, von zwolf Rinbern getragen; fibonifche Kratere werden bei homer 9) er: mahnt, und berfelbe kennt ben Becher bes Neftor mit vier Benkeln ober Ohren, an benen golbene Tauben gebilbet maren 10), wie bier die Stiere. Und etwa die Anwendung ber

<sup>7)</sup> Bur Beit ber türfischen Eroberung scheinen noch beide Basen ganz gewesen zu sein. Lusignan a. a. D. sol. 9: Ivi si veggono molte anticaglie, et in particolare una colonna laquale è anchora in piedi, et lá dimandono l'Agucchia; et poi due vasi di pietra viva adimandati pittari (b. h. πιθάρια), quali tengono da 80 staia di sormento dentro. — Byl. Hammer, Ansichten E. 128. Ali=Bei, Voy. II. 146 ff. und eine schlechte Abbildung des Gesäses im Atlas pl. XXXVII. Ich lege eine genauere Zeichnung bei.

<sup>8)</sup> Bandbuch ber Archaol. §. 240, 4.

<sup>9)</sup> Som. 31. 23, 793; Db. 4, 616,

<sup>10) 31. 11, 631.</sup> 



Steingefäß bei Amathus

Palmette wird man den kunftreichen Phoniciern nicht streitig machen wollen; nachdem auch so viele Beispiele ihres Gebrausches bei den Asspren vorhanden sind 11). Sie müßten ja inmitten des großen Aunstbetriebes vom Ril und vom Tigris bes nach der italischen Halbinsel völlig unbetheiligt dagestanden haben, ohne etwas zu lernen und nachzuahmen, und zu solcher Annahme kann ich mich nicht bekennen 12).

Die obere Fläche bes Hügels und sein sublicher Abhang gegen bas Meer hin sind nur mit zerschlagenen Steinen überskreut. An dem Abhange sind noch einige Reste einer Ringmauer aus dem Mittelalter. Ueberhaupt fand ich auf dem Boden der alten Amathus nichts als Scherben aus rothem Boden der alten Amathus nichts als Scherben aus rothem Thon und aus Glas, aber gar keine Bruchstücke von Marmor, außer einem Sarkophagdeckel hinter der Kirche des H. Tychon und einem quadraten Fußgestell aus schwarzblauem Marmor, mit einer Ehreninschrift aus der Zeit der Ptolemäer 13). Ueberzhaupt ist weißer Marmor (xióviv, d. i. zióviov) sehr sesten auf Eypern; theils hat er sich nicht in reichen Lagern auf der Insel gesunden, theils sind die eingesührten Stücke weißen Marmors im Mittelalter und in der Türkenzeit wieder zu Wappenschildern, Grabmälern u. s. w. verarbeitet worden.

Bom Strande bei Amathus ritt ich noch ein halbes Stund: chen aufwärts langs dem trodenen Bette eines Gießbachs nach dem Dorfe hinter der alten Stadt. Am Wege fand ich einige unleserliche Grabaltäre. Das Dörschen hat nur zwanzig häusser die theils von Türken, theils von Griechen bewohnt. sind. Bon dem Tempelfundament und den Resten ionischer Archis

<sup>11)</sup> Lanard, Miniveh und feine Ueberrefte, Fig. 30 - 33 b. d. Ueberf.

<sup>12)</sup> Unter den Geräthen des Grabes bei Care, die ich wesentlich für phonicisch halte, finden sich auch bauchige Geschirre mit fünf Thierstöpfen als henteln. Griff, Mon. di Cere, Tav. V. Fig. 2 und 4.

<sup>13)</sup> Rh. Mus. N. F. VII. S. 517. N. 12.

teftur, bie Sammer : Purgftall 14) hier gefeben baben will, ver--mochte ich nichts aufzufinden ober zu erfragen. Wohl aber traf ich bier einen alten Mann an, ber fich noch bes Spaniers Ali: Bei erinnerte, bes ,, turfifchen gelehrten Reisenben" (uvloodog Tovoxog), wie er ihn nannte. Rach kurzem Aufenthalte brach ich wieder nach Amathus und weiter nach Limessos Bwischen bem Dorfe und ber Mitte bes Rudens ber alten Stadt bemerkte ich eine Reihe won Aundamenten von Pfeilern, mahrscheinlich von einer Bafferleitung welche von ben höheren landeinwarts gelegenen Sugeln ben Amathufiern Baffer zugeführt hatte. Ich ritt bann burch bie alte Stadt au den mir bezeichneten Grotten unter einem Relohange, ihrer Bestleite gegenüber. Die eine ift eine kleine Grabkammer; in ber anbern führen Stufen weiter in die Diefe, aber ber Gingang ift verschüttet bamit bas Bieh fich bier nicht verlaufe: Der Rele ift ein weicher Sanbfels, wie überhaupt bie nachfte Umgegend von Amathus fandig ift; fo bag es ben Griechen in ben Sinn tommen tounte, ben Ramen ber phonicifden Stabt von ihrem apa9oois berauleiten.

Auch beim Beiterreiten nach Limeffos hatte ich anfangs zur Nechten, außerhalb Amathus, noch Spuren alter Gräber. Der Weg läuft bann immer in westlicher Richtung zwischen Gestrüpp längs bem sandigen Stranbe bin; zur Rechten zieht sich eine surchtbare Ebene bis an den Fuß der hohen. Inzwei Stunden erreichte ich Limessos, wo ich bei Herrn Jankos Jasonibes Aufnahme fand.

Limeffos, von den Stalianern Limafol genannt, jest bie zweite Sandelsstabt der Insel, ift ein Stadtchen von 2500 Seelen. Es ift an die Stelle von Amathus getreten, deren Ruinen baher auch Alt-Limessos heißen; doch scheint der Name 18)

<sup>14)</sup> Sammer a. a. D. G. 129.

<sup>15)</sup> Λιμησσός, vielleicht abgefürzt flatt Λιμενησσός. Alle Ortsnamen auf ησσος (ήττος, ασσος) durften aus dem früheren Alterthame

aus dem Alterthume zu stammen. Es ist vorzüglich der Plat für Aussuhr des Experweins, der von hier landeinwärts an den südlichen Abhängen des Aoos und Olympos gewonnen wird. Auch andere Landesproducte werden von hier ausgessührt; der Haupthandel geht nach Tegypten. Auf der Rhebe, die indes gegen Südost schlecht geschützt ist, lagen ein Dutend Schiffe. Am Hasen ist eine Batterie; in der dorfartig zersstreuten Stadt sieht eine kleine Citabelle, von deren Platsorin man das Ganze übersieht. Alte Reste sindet man hier nicht; einige zerstreute zerdrochene Gradaltäre an dem trockenen Flustette, das sich durch die Stadt zieht, mögen von andern Dreten hierher gebracht worden sein. Die Hauptsirche (Kado-Lexs) liegt landeinwärts von der Stadt im Felde. Die Bucht bei Limesses ist jetzt so versandet und klach geworden, daß sie Salzwerk dient.

Am 11. März Morgens verließ ich Limessos und ritt in anderthald Stunden über die Ebene nach Kolossin. Bur Linzen hatte ich die lange flache Halbinsel Kurias 16), die sich hier zwei dis drei Stunden weit in das Meer hinausstreckt und jetz Akrotirin heißt (bei den Schiffern Capo delle Gatte). In Kolossin (vò Kolossiv) ist das Hauptgebäude ein grosser und starker viereckiger Thurm aus dem früheren Mittelzalter, dessen Bau den Tempelherren während ihrer kurzen Herrschaft zugeschrieben wird 17) und dessen Erdgeschoß jetzt als

stammen. Wgl. einen Auffas von mir in Zeitschr. für Alterthumss wiffensch. 1850, S. 196, und Movers der sie für karisch hate, Phon. II, 2. S. 20. 255. 305. — Ueber Limessos Engel a. a. D. I. 116.

<sup>16)</sup> Strabon 14, 683: Είτα Κουριάς χεβρονησώδης, είς ην από Θρόνων στάδιοι έπτακόσιοι. Bgl. Steph. u. d. B. Κούριον. S. Ensgel I, 117.

<sup>17)</sup> l'ufignan a. a. D. fol. 17 verso: Colosso casale ha un castello fatto delli cavallieri del Tempio, et eglino lo possedorono; di poi fu dato alli cavallieri di Rhodi, et essi lo possedono in persona delli Cornari gentilanomini Venetiani.

Kornmagazin bient. In ber einen Gde bes Gebaubes fabet eine Minbeltreppe, aufwärts. Das erfte Stod beftebt nur ans wei großen gewolbten Galen mit Raminen; bann folieft ber Thurm mit einem flachen Dache, von bem man eine weite Aussicht bat. Ich erblickte von bier auf ber Galbinfel awei Alofter, D. Georgios und D. Nitolaos (mo Sammer alte Saulen gesehen baben will) und bas Dorf Afrotirin. Thurme find mehrere Bappenschilder von Rittern und Konis gen angebracht; andere finden fich an einer Bafferleitung baneben. Ueber die Berkunft bes Ramens Coloffin giebt es teine Rachricht; mabricheinlich hat vor Alters in biefer Gegend ein Rolog gestanden, beffen Gebachtnis fich in ber Benennung bes Ories (Kológory, d. i. Kológoriau) erhalten hat. Dies febr ansehnliche Grundftud auf bem beften Boben, mit 10000 Gfa: len gand und reichlicher Bemafferung, ift von ber Pfotte einem Griechen (bem Sabichi Bacharias in Limeffos) auf 99 Jahre überlaffen worden, gegen eine Anzahlung von 25000 Diaftern (1666 preuß. Thalern) und eine jabrliche Pacht von 7500 Dia: ftern (500 Thalern)! .

Bon hier ist nur noch eine halbe Stunde nach dem großen Dorfe Epistopi. Zwischen beiden Orten kam ich durch ein weites Flußbett, das noch ziemlich viel Wasser hatte, obgleich das meiste zu beiden Seiten in Canalen zur Bewässerung der Necker von Rolossin und Epistopi abgeseitet wird. Der Fluß entspringt in den Schluchten, welche den Aoos vom Olympos trennen, und scheint der alte Lykos 18) zu sein. Epistopizählte vor dreihundert Jahren zur Zeit Lussgnans noch tausend Feuerstellen; jeht hat es etwa funfzig griechische und etwas mehr türkliche Häuser, und gehört fast ganz dem Muchti-Effenti in Leukossa, der außerdem noch viele Güter besicht. Man

<sup>18)</sup> Rach Pielemaos, ber 5,-14, 2 zwifchen bem Borgebirge Rurias und ber Stadt Kurion Aene meregeor enfolde anfest:

weiß hier nicht nur aus Ueberlieferung, daß zur Zeit ber Wenetianer, wie auch bei Lapethos und in den meisten Küstenges
genden des Landes, Zuckerrohr angebaut und Zucker gewonnen wurde, sondern das Zuckerrohr (plusoxálapos) sindet sich auch noch hier. Allein nach der Colonisirung von Madeira, wohin auch Weinreben von Eppern gebracht worden sein sollen, und nach der Entdeclung der neuen Welt hat sich der Zuckerbau auf der Insel vertoren und mehr dem Baumwollenbaue Platz gemacht, dis auch dieser unter der elenden türkischen Herrschaft mit der Abnahme der Bevölkerung in Abnahme gestommen ist.

Ich hielt mich bies Mal in Epistopi nicht lange auf, sone bern eilte weiter nach Kurion. Der Weg führte über einen Hügelrücken in bessen Kande bas Wasser bei dem letzen großen Regen ben Eingang eines alten Grabes bloßgespült hatte; es war in ben weichen Felsen ausgehauen mit hinuntersührenden Stufen. Der Boben war aber im Innern mit hineingespültem Schlamm bedeckt; ich fand nur noch einige Scherben von großen Krügen (widou) mit phönicisirender Bemalung, in der Größe und in den Ornamenten ganz ähnlich wie auf Thera; auch einige Glasscherben. Unterhalb dieses hügels liegt in einer kleinen gegen das Meer offenen Ebene eine Capelle des H. Hermogenes, mit einigen alten Grabaltären, und westlich über derfelben erhebt sich die Felshöhe auf welcher das alte Kurion (vo Kovecov) stand 19).

Die hohe aus weißlichem schiftosem Sandsteine fallt gegen Subost ziemlich steil ab, mit zwei vortretenben Banben.

<sup>19)</sup> Strabon 14, 683: Εἶτα πόλις Κούριον, δρμον έχουσα, Αργείων κείσμα. — Αρχή δ'οὖν τοῦ δυσμιχοῦ περίπλου τὸ Κούριον, τοῦ βλέποντος πρὸς 'Ρόδον' καὶ εὐθύς έστιν ἄχρα, ἀφ' ἦς ὑίπτουσι τοὺς ἀψαμίνους τοῦ βωμοῦ τοῦ Απόλλωνος. — Ueber Kurion, bas Stadion und Hyle, vgl. einen Anffag von mir in Gerhards Archael. Beitung 1845. M. 31. S. 99 f.

Zwischen biesen führt neben einigen zertrümmerten Sarksphagen der Psad hinauf. Auf der Sobe gleich zur Rechten ift, mit der Definung gegen das Meer gewandt; die Gevea eines kleinen Theaters die sich an den hügel lehnt; der vorsprinzende linke Flügel ist aus großen verwitterten Sandsteinquatern gedaut. Der ganze Raden dieses Felshägels, der mit seiner Südwestseite fast unmittelbar and Meer stößt, ist mit Trümmerhausen übersäet, die aber außer dem Theater dis zur Unkenntlichkeit zerschlagen und verwittert sind. Rur an dem nördlichen Ende (landeinwärts) liegen noch einige kleine Säulen aus Granit, von zwei die drittehalb Fuß im Durchmesser; ebenso einige spiralförmige canneliete Säulen aus blauem Marmor. In der Rähe ist auch eine offene Gradfammer.

Der isolirte Hügel hangt nordwestlich durch eine Art Isthmos, der noch mit Arummerhausen bedeckt ift, mit einer größeren Hügelsläche zusammen, die von hier an westwarts fortlausend auf eine lange Strecke die Kuste bildet. Rur zehn Minuten von der Stadt liegt rechts von der Straße ein noch in seiner ganzen Länge von ungefähr 222 Metern ziemlich erhaltenes Stadion, das offene Ende gegen Besten, das Salderund gegen Osten gekehrt; der Eingang oder die Einsahrt ist 2,22 Meter breit. Der ganze Bau besteht aus Sandsteinquabern, die auf der natürlichen ebenen Fläche ruhen, ist aber nur noch in geringer Höhe erhalten. Die Bewohner der Umsgegend bezeichnen ihn mit dem Namen inwodeopeor, türkisch atmeidan, italiänisch carriera, und haben also eine Borstellung von seiner ehemaligen Bestimmung.

In einer Viertelstunde von hier, nachdem ich eine kleine Schlucht passirt, kam ich fünf Minuten rochts von der Straße auf dem Rücken der Höhe zu großen Trümmerhausen welche 'o rov Anoldau (Anoldaua) heißen. Ich sand hier uncannelirte Säulentrommeln von 0,50 bis 0,70 Metern im Durchmesser, dazu borische Capitelle mit zwei sehr

breiten und flachen Ringen, und weiter binauf Refte eines größeren Gebäudes mit einigen Inschriften von Aufgestellen aus ber Ptolemaerzeit. Der große Trummerhaufe bes eigent= lichen Tempels liegt noch etwas weiter weftlich. Muf feiner Subfeite ift eine große Gisterne unter bem Boben. Auf berfelben Geite erkennt man auch noch bie Runbamente ber Manern bes Tempelhofes auf eine geraume Strede. Aundamente find auch auf ber Nordseite erhalten, ber gange Peribolos scheint außer bem Haupttempel noch vier ober fünf fleinere Gebaube umfaßt zu haben. 3ch fant noch mehrere Bruchftude von runden und quabraten gufgeftellen, aber keine Inschriften mehr; auch war kein Fragment irgend einer Sculptur zu entbeden. Es fann wohl feinem 3meifel unterliegen, bag biefe Trummer vom Beiligthume bes Apollon Sylates herrühren. Dag es ein apollinisches Beiligthum war, zeigt bie Ueberlieferung, welche hier wie auf Naros 20) an andern Orten griechischer Gilande ben Ramen ber Gottheit aufbewahrt hat. Dola 21) aber mit bem Beiligthume bes Apollon lag in ber Nahe von Rurion, und baß es nicht etwa oftwarts bei Rolossin, sonbern west: warts lag, ergiebt fich aus ber Folge ber Erzählung bei Strabon.

Bon Syle ritt ich noch vier Stunden über zerklüftete Sügel, auf denen wilbe Cypressen, Bachholber, wilbe Delsbäume, Karuben, hin und wieder auch veredelte Delbäume wachsen. Der Rand ber Sügel aus weißlichem Sandstein

<sup>20)</sup> Rofe, griech. Infelreifen I. G. 39; III. G. 13. Unm, 14.

<sup>21)</sup> Steph. u. b. B. Υλη· πόλις Κύποου εν ή Απόλλων τιμάται Υλάτης. Αυκόφοων (v. 448):

<sup>,,</sup> Καὶ Σάτραχον βλώξαντες 'Υλάτου τε γῆν."

Tietzes jum Lyfophron: "Υλη γάρ έστι περί το Κούριον, τόπον της Κύπρου, ίερα Απόλλωνος, αφ' ής 'Υλάτην τον θεον προσαγορεύουσι. Bgl. Engel I. 119, und über feinen Cultus II. 667.

Rofe, Rus, Rhobos und Cypern.

fallt gegen bas Deer bin fteil ab, und bilbet jest bas Capo Bignco ter Schiffer. Beiterbin ichneiben fcmale Thaler tief amischen dieselben ein. In dieser Gegend find Treta und Bood-Ura Strabons zu fuchen 23). Bei bem Dorfe Avbimu wurde es finfter und ber Mond ftand hinter Bolfen; aber es war Krühlingeluft und bie Kröfche quakten luftig. Erft fpat Abends in ber Dunkelheit erreichte ich Pifurin (ro Mecovow) hoch am Berge und fand nach langem vergeblichem Clopfen ein Dbbach bei bem Priefter. Die Bohnung war nach ben Umftanben recht befriedigend, und ber bejahrte Driefter und feine Krau febr gesprächig. Dein Birth ergablte mir, bag er vor ber Revolution einem Fremden bei Paphos geholfen habe, eine auf brei Seiten beschriebene Quaber an ben Strand gu bringen; aber bas Schiff bas fie einnehmen follte, tam nicht, und als man nach funf Sahren wieder banach suchte, mar ber Stein nicht mehr zu finden; fei es bag er gerschlagen worben war ober bag ber Sand ihn verschüttet hatte. Als in biefen Gesprächen auch ber Name ber Aphrobite ofter genannt murbe, fagte bie Priefterinn mit Gifer: τώρα δεν την λαλούσιν Αφροδίτισσαν, τώρα την λαλούσι Χρυσοπολίτισσαν (,, jest nennt man fie nicht Aphrobitiffa, jest nennt man fie Chrofo: politissa"). So flossen bei ihr die Borstellungen in einander, baß fie auch ben Namen Aphrodite nur für einen Beinamen ber Jungfrau hielt, die in Paphos jest Chrysopolitiffa heißt.

Die Raubüberfälle ber Malteser leben noch in der Erinnerung sort. Die Priesterinn erzählte mir, von ihrer über hundert und zwanzig Jahre alt gewordenen Tante gehört zu haben, wie maltesische Raubschiffe das Dorf mehrmals in der Nacht überfallen und alles Tragbare fortgeschleppt hätten. Die Frauen flohen in die Gebirge, von den Männern blieben auf beiben Seiten mehrere im Kampse. "Aber", septe sie hinzu,

<sup>22)</sup> Straben 14, 683 : εἶτα Τρήτα καὶ Βοόσουρα. Gngel I. 120.

"wie wir horen, ift Malta jett eine reiche Sanbelsftabt gen worben und fie thun bergleichen nicht mehr."

Am 12. März war ein frischer schöner Morgen auf ber ansehnlichen Höhe. Bor bem Ausbruche unterhielt ich mich noch mit meinen Wirthen, die Vertrauen zu mir gesast hatten. Sie waren besorgt über die umlausenden Gerüchte von seindzlichen Absichten der Türken. In Leukosia sollten zwanzig Türken versucht haben in eine Kirche einzudringen, um sie zu berauben, und in Kalabassos (Kalasaasoo) am Gebirge hätzten die Türken gedroht über die Griechen herzusallen. Hier wie an andern Orten der Borwand daß sie den Christen nicht erlauben wollen, in Ermangelung von Glocken durch Hämmern an ein Eisenblech (das sogenannte (Thaurreor) zur Kirche zu laden (va Thaurroor). Da ich die Richtigkeit ähnzlicher Gerüchte von Rhodos und Kleinassen kannte, suchte ich den wacken Priester so viel wie möglich zu beruhigen.

Die Bohen an benen Pisurin liegt, find ein ichmerer wei-Ber Rleiboben. Der Beg führte von bier wieber über Sügel und fleine Thaler; bas Dorf Alektora ( & Alektoga) blieb rechts. Rach funf Biertelftunden erreichte ich bie fogenannte Arantentiefe (o laxxos vou Oparxov), eine Rirche und einen Brunnen nebst Trummern von Saufern in einem Thale Bon hier an beginnt ein ausgebehnter verwilderter Delwald. ber wohl gegen 30000 Baume gahlen mag; es finden fich auch Karuben (xagvovnea) barunter. Rach einer halben Stunde liegen auf einer Bobe, von wo man zuerft bie Ebene von Paphos erblickt, einige Saulen und andere alte Refte. gieht fich ber Beg noch eine Stunde lang bie Bohen hinunter an ben Strand, wo ber Klug mundet ber hinter Alt : Paphos aus bem Junern fommt; vielleicht ber Bokaros. größten Spannung und mit nicht geringen Erwartungen naberte ich mich bem berühmten Beiligthume ber Gottinn. Der Pfab windet fich von bier gur Rechten bie niedrigen Sugel

hinauf, und in einer Biertelftunde erreichte ich Ruflia (f Kovulea), die alte Palä: Paphob 23). Aber der Ort, wo einst nach phonicischer Gründung die paphische Göttinn thronte, gewährt heute einen traurigen Anblick; es ist ein kaheler Hügelrucken mit wenigen Trümmern, einem mittelalterlichen Thurm und einem elenden Dörschen. Bei der Kirche des Ortes sinden sich mehrere Fußgestelle von Statuen, aber so eingemauert, daß man ihre etwanigen Inschriften nicht lefen kann 24).

Die Wichtigkeit ber Ruinen bes muthmaßlichen Seiligsthums ber phönicischen Aphrodite hat man nach ben früheren Reisenden 23) sehr überschät; es läßt sich aus ihrem heutigen Zustande nicht viel abnehmen. Alle Bersuche, den Plan des Tempels unter Bergleichung der bekannten cyprischen Münzen auf denen das Heiligthum dargestellt ist, danach zu reconstruiren, scheinen mir jedes sicheren Grundes zu entbehren. Die Quadern der Mauer die man für die Hinterwand der Cella hält, sind riesig groß, jede 2,11 Meter hoch, 4,00 Meter lang und 78 Centimeter die, aus einem weichen durch die Zeit an der Außenseite geschwärzten Sandsteine; sie haben an den innern Flächen Einschnitte und Löcher, in welche die Werks

<sup>23)</sup> Strab.: 14, 683: Παλαίπαφος ὅσον ἐν θέκα σταθίοις ὑπὲρ τῆς Βαλάττης ἰδρυμένη, ὕφορμον ἔχουσα καὶ ἰερὸν ἀρχαῖον τῆς Παφίας ἀφροδίτης.

Tacit. Hist. 2, 2 — 4. Oers. Annal. 3, 62. Bgl. im Allgemeisnen Engel a. a. D. 1. 121 — 35; Movers, Phon. II. 2. S. 238.

<sup>24) 3</sup>mei griechische Inschriften aus Alt=Paphos, von denen ich die intereffantere, die einen Borstand der Ringraden ermähnt, erft später durch herrn de Fourcade erhielt, f. im Rh. Mus. a. a. D. S. 520 fg.

<sup>25)</sup> Ali-Bei, Voy. II. p. 127. 143. und Atlas pl. XXXIII. XXXIV. — Sammer a. a. D. S. 147 ff. nebst einem Grundriffe der Ruinen. Danach hetsch in Münters "Tempet der Göttun zu Paphos." Bgl. Müller, hob. der Archaol. §. 239, 2. — Ueberdies fragt sich, wie viel das heftige Erdbeben, das unter Augustus die Stadt zerstörte, noch von dem alten phönicischen Tempet übrig gelassen hatte. Bgl. Engel 1. 124 ff.

zeuge gegriffen haben bei ihrer Versetzung, wie man sie namentlich an ben sicilischen Tempeln wahrnimmt Hammer glaubt wunderlicher Weise, daß diese Deffnungen gleichsam als Schallsöcher zur Ertheilung von Drakeln gedient hätten. Aber nur an der Südwestede stehen noch fünf ober sechs solcher Blode mehr oder weniger erhalten da; die übrigen Seiten des Vierecks sind bis auf das Fundament ganz zerkört. Von den Materialien ist nichts mehr vorhanden, sie sind weggeschleppt und verbraucht worden. An der Nordseite des Heiligthums sind die Ruinen einer kleinen Capelle der H. Parastevi, und hier sindet sich das grobe byzantinische Mosaik. Sonst sieht man im Dorfe nur einige Schafte und Capitelle von dorischen Säulen geringer Eröße aus gelblichem Kalkstein.

Die Hügel bei Pala-Paphos, besonders auf der Oftsseite des Orts, sind voll alter Graber, aber die meisten sind schon in der frankischen und der venetianischen Zeit, wenn nicht noch früher, geöffnet und geplündert worden 26). Baherend meine Maulthiere gesuttert wurden, ließ ich mich nach der sogenannten Höhle der Königinn (ὁ σπήλαιος της ξηγίνας) führen, die eine Biertelstunde öftlich vom Dorse jenseit eines tiesen Flußbettes unter einer selsigen Hügelsläche liegt. Der Eingang war aus Quadern gebaut und einst

<sup>26)</sup> Lufignan a. a. D. fol. 7: In Conuclia si ritrovauo molte anticaglie et cose preciose nelle sepolture di essi antichi: le quali sepolture sono fatte à modo di camere sotto terra: et non è da quattro anni, ovver sel, che hanno trovato un Re quasi intiero. — Di queste sepolture si ritrovano anchora in Amathus, in Salamina, in Paffo, et molti altri luoghi; et si ritrovano di belli vasi di terra, de' piatti, scudelle lavorate, annelli d'oro et argento, pendenti delle orecchie, manigli nelle mani, et piedi, et altre cose. Et quando io era a Limissò, ritrovorno in una sepoltura già aperta secretamente quello che non si scrive; et anche un vaso bello grandetto di porfido; il piede andava à vite fatto; et quando mettevi dentro una candela, lucea si bene che parea una lanterna.

mit großen Steinbalten bebeckt, ift aber jeht fast ganz versschüttet; man kommt bann in eine 4 Meter breite und 61/2 Meter lange Kammer, an welche an jeder Seite zwei kleine Grabkammern anstoßen; auf derselben Achse liegt ein zweites ähnliches Semach, und an dieses schließt sich hinten ein britter kleinerer Raum von 3 Meter Länge und Breite. Einer der Durchgänge war vor Alters durch eine große Platte oder Thür aus Sandstein verschlossen, die jetzt an der Band lehnt. Auf ihr sindet sich in großen mehrzölligen und sehr deutlichen Buchstaden eine Inschrift, die auch schon Hammer gesehen und abzgeschrieben hat 27). Am Rande der Taselssäche zeigen sich noch an mehreren Stellen kleine in den Felsen gehauene Grabkammern, und es ist keinem Zweisel unterworsen, daß hier immer noch einige Gräber auszussinden wären.

<sup>27)</sup> Sammer a. a. D. S. 154 und R. 69. Das Grab und die Inschrift won mir in Gerhards Archaol. 3tg. 1851. R. 28. Fig. 1 und 2. Die Inschrift weicht von der gewöhnlichen phonicischen Schrift ganz ab, und erinnert sehr an die lycischen Buchstaben.

Beg nach Neus Paphos. Die Seekufte. Fruchtbare Chene. hieres Aispos. Nea Paphos. Ruinen. Der hafen. Das große Dorf Atima. Paläckaftron: phönicische Graber bei Paphos. Die halbinfel Akamas. Beg nach Nikuklia. Enklistron. Rudkehr nach Aurion. Avdimu. Altes Grab bei Kantu. Statistisches. Rudkehr nach karnaka.

## Den 19-18. Mar; 1845.

Nachmittags verließ ich Paläs Paphos wieder und ritt wests warts gen Paphos. Beim Ausbruche begegnete ich dem Archismandriten Theseus, einem geborenen Kyprier, der lange in Europa gelebt, und der mich dringend einlud ihn auf der Rückreise unweit Kuklia zu besuchen. Bom Fuße des Hügels auf welchem Kuklia liegt, zieht sich die Seene drei dis vier Stunzden lang auswärts gegen Paphos und Ktima, in einer Breite von anderthalb bis zwei Stunden; zur Linken ist das Meer, rechts eine selssge Hamas erstreckt und aus der einige Bäche kommen die die Seene durchschneiden. Aber trotz der ungemeinen Fruchtbarkeit des Bodens ist der Andau sehr mangelhaft. Da ich die Seeküste nicht berührte, so kann ich über die Städtchen und Häsen an derselben keine bestimmte Meinung abgeben 1).

<sup>1)</sup> Ptolem. 5, 14, 1 nennt hier Ζεφύριον άχρον und bei Alt=Paphos Δρέπανον άχρον. Straben 14, 683 nennt ven Palä=Paphos ausgehend: εἶτ' άχρα Ζεφυρία πρόσορμον έχουσα, καὶ άλλη Άρσινόη, όμοίως πρόσορμον έχουσα· καὶ ἰερὸν άλσος· μιχρὸν δ' ἀπὸ τῆς Θαλάττης ή Ἱεροκηπίς. Wgl. über diese Gegend Engel I. S. 135—40.

Das Dorf Manbrika mit ber Kirche ber H. Augona (A. Ad
yova) blieb mir am Strande links, bas Dorf Timi († Tlun)
am Fuße ber Berge rechts. Ich kam burch die Dörfer Archelia und Koloni, und erreichte gegen Abend Hieros Kipos.
Hier wohnt ein Grieche und englischer Unterthan, zugleich Pilzger nach Jerusalem, ben ber Admiral Smith aus ber Taufe
gehoben hat und ber baher ben sonderbaren Ramen Habschi
Smith führt. Ich fand ihn aber nicht zu Hause und kehrte
bei bem Priester ein.

Es war in tiefen Tagen Sudwind und die Barme fehr groß, Mittags im Sonnenschein und in der Ebene felbst lästig. Man hatte hier am 21. Febr., dem Tage des Erdbebens, drei starke Erschütterungen verspürt, und überhaupt soll dieser Theil der Insel die Limisson den Erdstößen sehr ausgesetzt sein.

Die Erhaltung bes alten Namens hierokepis in hieros Kipos ließ mich in bem Dörfchen auch Alterthumer erwarten, und ich sah mich am folgenten Morgen (13. März) eifrig
tanach um; aber es sintet sich außer einigen kleinen Säulentrümmern nichts Bemerkenswerthes. Unterhalb ber Kirche
kommt eine reiche Quelle aus einer in ben Felsen gehauenen
Wasserleitung. Und boch scheint ter Ort auf ter Stelle von
hierokepis zu liegen, nach tem in seinen Angaben über Cypern genauen Strabon, ber hier entweder Autopsie hatte ober
einer guten Auctorität folgte 2).

Der Weg von hier nach Paphos führt anfangs über eine felfige Fläche, bann fenkt er fich wieber in die Gbene. Unsmittelbar vor Paphos ift zur Rechten nochmals eine nacte, aber ganz niedrige Felsfläche mit alten Steinbrüchen und in ben Felfen gehauenen Gräbern.

<sup>2)</sup> E. die Stelle des Straben in der vorigen Unm. Plin. N. G. 5, 35 scheint hierekepis als Insel zu faffen: Contra Neampaphum Hierocepia.

Paphos, zum Unterschiede von der ersten Gründung auch Reu-Paphos genannt, aber schon im früheren Alterthume an dem Hasen entstanden, von wo die Festzüge nach dem Heiligthume der Aphrodite hinauswallten 3), ist ein verödeter garkizger, größtentheils in Trümmern liegender Ort mit wenigen Einwohnern. Ich kletterte einige Stunden lang unverdrossen in diesen schlechten Trümmern mittelalterlicher und neuerer Häuser umber, aber sast ohne irgend eine Ausbeute. Die Ruine der Kirche des H. Georg enthält einen wohlerhaltenen frankischen Grabstein eines Kitters von Charpigny, der auf seinem Wappen (zwei Karpsen) in seiner Küstung steht. In gothischen Lettern ist um den Stein geschrieben: D. Rocardus de Charpignie miles, pastell Petri Psaphen. episcopi, cujus animsa requiescat in pace. Amsen

Die Stelle bes alten Tempels ber Aphrobite scheint burch bie Kirche ber Panagia Chrysopolitissa bezeichnet zu werden. Hier ragen noch zwei glatte Saulen von Granit aus bem Boben, von einem Meter Durchmesser und drei Metern Zwisschenweite (von Mittelpunct zu Mittelpunct vier Meter). Auch liegt hier ein Fragment eines großen aber schlecht gearbeiteten ionischen Capitells aus weißem Marmor. Man könnte auch wegen der häusigen Erdbeben, die schon im Alterthume Altzund Neupaphos heimsuchten, nur Reste von späteren durch die römischen Kaiser wieder hergestellten Tempeln erwarten. Nur eine einzige interessante griechische Inschrift delohnte meine Mühe.

<sup>3)</sup> Strabon a. a. D. εἶθ' ἡ Πάφος, κτίσμα Αγαπήνορος, λιμένα ἔχουσα καὶ ἱερὰ εὖ κατεσκευασμένα. διέχει δὲ πεζῷ σταδίους ἐξήκοντα τῆς Παλαιπάφου καὶ πανηγυρίζουσι διὰ τῆς ὁδοῦ ταύτης κατ' ἔτος ἐπὶ τὴν Παλαίπαφον ἄνδρες ὁμοῦ γυναιζὶν, ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων συνιόντες.

Bgl. Engel 1. G. 142 ff.

<sup>4)</sup> Berausgegeben im Rhein. Muf. a. a. D. R. 17.

Unter ben Trümmern von Paphos sinden sich mehrere Ruinen stattlicher frankischer Kirchen. Sonst war der Ort schon zur Zeit Lusignans im Berfall und sast verlassen. Am nördelichen Rande der Stadt ist eine große Felsgrotte, jest eine Capelle der H. Solomone (A. Solomová) und daneden ein tieser Brunnen. Am Strande ist der alte Hasen noch erhalten, den zwei im rechten Winkel gegen einander lausende Dämme bildeten; aber die Zustüsse süßen Wassers haben den Hasen versichlämmt und zum Theil mit Binsen gefüllt, so wie den Ort ungesund gemacht. Durch tüchtige Arbeit ließe sich das Becken wieder reinigen. Auf dem westlichen Damme steht ein versallesnes Hasenschloß, die Kassadah. Um die West und Nordseite des Hasens liegen mächtige, aber ganz zerschlagene Trümmers hausen; auch sah ich einige Felsgräber.

Ich ritt von hier nördlich burch die Ebene nach Ktima (τὸ Κτημα). Go heißt ein großes Dorf welches eine Stunde von Paphos über ter Ebene auf dem steilen Rande eines Klachbugels liegt und schon im Mittelalter ben Git bes Bischofs und ber Behörden bilbete. Im hinaufreiten tam ich an einigen fleineren Grabkammern in ber Felswand vorüber. Da ich keine Empfehlungen nach Rtima hatte, so nahm ich mein Quartier in einer Raffeschenke. Bald fand fich ber hiefige Archaolog ober Cicerone bei mir ein, ein armer Turfe, Deli : Sabichi : Samur genannt, ber aber geläufig Griechifch fprach. Er giebt, wenn sich ein Reisender hierher verirrt, fur Paphos und die Umgegend ben Fremdenführer ab (ben έξηγητής των πατρίων ober μυσταγωγός ber Alten). Ich befah unter feiner Leitung auerft die geringen Merkwurdigkeiten bes großen und am Fels: rante lang hingestreckten Dorfes, bas brei Moscheen und ein Bab hat; auf bem turkischen Friedhofe zeigte er mir ben Grabstein einer frankischen Dame bes Mittelalters in gothischer

<sup>5)</sup> Lufignan a. a. D. fol. 6.

Schrift. Sie lautet: Ici git dame Alis [fig]lie de Sire Says le Jenoeis que su feme de Sire Nicolose Saoncis la quele arme vive in Christ l'an del incarnacion de nostre seignor Ihu Crist MCCLXXIX a. XX jors de Decembre. Pat.....er. Der Rest war unsesersich.

Nachmittags ging ich mit Sabichi : Samur nach bem fogenannten Palaofaftron hinunter. Go heißt ein ansehnlich großer flacher Relebugel in ber Ebene, ein wenig westlich von bem geraben Bege von hier nach Neu = Paphos, ber gang gu Grabern ausgehöhlt ift; biefe Graber aber konnen nach ihrem Borkommen in einem wesentlich phonicischen Gebiete, nach ber Eigenthumlichkeit ihrer Unlage, burch welche fie von ben bekannten bellenischen Werken abnlicher Bestimmung abweichen. und nach ihrer naben Bermanbtichaft mit unzweifelhaft phonicifchen ober boch femitifchen (bebraifchen) Grabmalern nur fur Denkmäler ber Phonicier gehalten werben. Much haben fie fcon bas Staunen früherer Reisenben erregt; Pocode und mit noch größerer Naivetat Ali : Bei hielten fie fur Bohnbaufer 6); Sammer erkannte fie fur phonicische Graber 7). Das Uebereinstimmenbe in ihrer Anlage ift ein offener vierediger mit Saulen (ober jum Theil Pfeilern) umgebener Sof, ju beffen einer Ede ein gleichfalls unbebedter burch ben Relfen gehauener Bang führt: ahnlich wie die unbedeckten von Caulenhallen eingefaßten Gale (olnor negiorvdor) ber agyptischen Tempel und Palafte, und wie die Regenhofe (impluvia) ber römischen Wohnhäuser. Sinter ben Säulen ober Pfeilern bes

<sup>6)</sup> Pocode a. a. D. S. 326. - Ali-Bei, Voy. II. 137 suiv.

<sup>7)</sup> Sammer a. a. D. S. 138. 140. Sehr richtig folgert er auch S. 155, bag bie borische Orbnung "ursprunglich nicht ben Griechen sondern ben Phöniciern angehörte"; nur erkannte man bamals noch nicht, wie jest, daß die Phönicier die dorische Säule nicht selbst erfunden, sondern in Aegopten kennen gelernt und von dort nach Griechenland eingeführt hatten.

Periftyle finden fich bann die Eingange ju ben Grabern. Dies ist ber allgemeine Plan, und hierin besteht die auffallende Aehn= lichkeit mit ben Grabern bei Jerufalem ober in Norbafrica . Die meiften biefer Graber haben aber fcon fehr gelitten baburch, bag feit langer als einem Jahrtaufend bie Birten bei ber Site wie bei schlechtem Better ihr Bieb in ben Sofen ausammentreiben und unter ben Saulenhallen ihre Belte aufichlagen nnb Reuer anmachen. Gins ber größten Grabmaler bilbet einen offenen Sof, ber an brei Seiten eine Saulenftellung von je brei wohlgebilbeten borifchen Saulen mit ihrem Gehalf und Fries, an ber Gingangsseite aber nur vieredige Pfeiler batte; über bem Fries ift ber Fels eingeschnitten, fo baf hier entweder eine Attita aufgesett ober ein Gefims (Doerxóc) aufgelegt mar; vielleicht mar biefer Ginschnitt auch nur mit Grabaltaren gefront, wie an bem Felsengrabe in Lindos auf Rhobos 9). Am Bahrscheinlichsten war aber bas Ganze mit riesigen Steinplatten überbacht. Der Durchmeffer ber Saulen unter bem Capitell beträgt reichlich einen Ruff, Die 3mischenweite von Mittelpunct zu Mittelpunct etwa 4 Auf. Aus ber Saulenhalle, welche fo auf brei Seiten und einer halben um diefen Sof herumlief, führten bie Gingange ju ben Grabfammern, bie von verschiedener Große und Ausbehnung find. Gine Thur ift wohlerhalten; Die Profilirung ihrer Gin: faffung ift agyptifirent, wie in Etrurien. Der eine ber Gange erstreckt fich in verschiedenen 3meigen weit unter ben Relfen, bie übrigen find größtentheils verschüttet ober mit hoben Schich: ten von Schaf= und Biegendunger gefüllt. Ueber einer ber Grabnifchen haftet noch ein fester weißer Stud an ber Band,

<sup>8)</sup> Williams, The holy city, II. Taf. 5 und 6. Pocode a. a. D. II. Taf. V. Krafft, Topogr. von Jerusalem S. 199 ff. Barth, Wanderungen I. S. 440 ff.; S. 456.

<sup>9)</sup> Bb. III. G. 73. 2. Mener, Ansichten aus ber Türkei Saf. 18.

mit eingeritten Berzierungen einer Thur, wie bie oben ers wahnte.

Gleich baneben ift ein zweites abnliches Grab, beffen Colonnabe aus borifchen Gaulen auf allen brei Seiten bes Bof: raums erhalten ift. Der Gingang ift von ber Gubmeftede, und an ber Bestseite find quabrate Pfeiler. Die Plinthe bes Capitells ber Saulen hat 0,58 Meter. Der Architrav ift 0,23, ber Kries 0,37 Meter boch; die Triglophen find 0,23, die Metopen 0,37 Meter breit. Die Tiefe bes Periftyls bis an bie Sinterwand, in welcher bie Gingange find, beträgt 2,10 Meter. Aber ber Boben bes Sofes ift gang mit Dunger und Erbe bebedt, bie Gaulen ragen nur noch drittehalb bis vier Ruf aus bem Schutte beraus; auch bie Gingange ber Grabfam: mern find fast gang verschüttet 10). Bemerkenswerth ift unter mehreren andern noch eine britte ähnliche aber größere Rammer, mit vier borifchen Gaulen, beren Schafte abgebrochen find, auf jeber Seite, und mit einem im Gewolbe ausgehauenen, alfo bebecten Bugange von ber Oftseite 11). Es fann fogar' bie Rrage entstehen, ob vielleicht biefe jest offenen Sofe urfprunglich mit Steinplatten überbedt maren? ob nicht ber Ginschnitt über ben Kries barauf hindeutet? Sonst hatte man mit viel leichterer Mube, fatt bes geschloffenen Sofes mit feinem Bugange (beffen Dede wenigstens in einem Kalle erhalten ift) bloß eine Seitenfront in ben Relfen aushauen und die Gräber babinter anlegen konnen. Daß die Phonicier große Steinmas: fen bewegten, werben wir auch an den Grabern in Rition feben, und die monolithen Kammern (ολεήματα θηκαΐα) bes benachbarten und verwandten Enciens zeigen etwas Aehnliches. Beiber mußte ich mich mit einer ungenauen Aufnahme ber

<sup>10)</sup> Anficht und Plan biefes Grabes in Gerhards Arch. Zeitung 1851, N. 28. Fig. 3 und 4.

<sup>11)</sup> Anfichten einiger biefer Graber auch bei Ali=Bei, Atlas pl. XXIX. XXX.

Rammern begnügen; Samur und ber Reger konnten mir wenig helfen, und in ben noch offenen Gangen fand ich auch keine Inschriften.

Bir fehrten in ber Dammerung nach Rtima gurud. Abends sammelten fich in ber Raffeschenke viele Griechen und Zürken aus bem Dorfe, und ich jog bei ihnen Erkundigungen über ben nordweftlichen Theil ber Infel ein. Fünf Stunden nordwestlich von Paphos ift an ber Rufte ein tleines von hier sidhtbares Eiland, Refin (to Nyolv) genannt, auf welchem ein rundes cisternenformiges Gebaute (ozodelov ober didaoxa-Letor) halb unter bem Boben fein foll. Gegenüber am Stranbe find bie Ruinen eines Ortes, ben man eine alte Stadt (naλαιά χώρα) nannte, mit einer Kirche bes S. Georg. Allein nach ber Beschreibung scheint bies Alles nur aus bem Dittelalter ju fein. Die außerste Nordwestspige bes gandes bilbet bie große Salbinsel Utamas 12), die noch heute ihren Ramen bewahrt ('σ τον 'Ακάμαντα); sie hat viel Wald von wilden Copressen, Sichten, Gichen und Lentiscus (approxvmagiora, πεύχα, δούδες ft. δούες und σχίνοι) und viele Quellen; angeblich auch verwilderte Efel und verwildertes Sornvieh, aber gar feine Dorfer. Auf bem Bege nach Atamas, brei Stunben nördlich von Rtima, liegt bas Dorf Baa (f Mnaia) wo Ruinen aus bem Mittelalter fein follen.

Am folgenden Morgen, den 14. März, war wieder sehr mildes warmes Wetter. Da ich einige Orte hinter Palapaphos besuchen wollte, von denen man mir Erwartungen erregt hatte, nahm ich im Ganzen denselben Weg über Hieros Kipos (auch Iegooxantovia genannt), Koloni, Archelia und Simi

<sup>12)</sup> Strabon 14, 682: δ Ακάμας ἐστὶν ἄκρα δύο μαστοὺς ἔχουσα καὶ ὅλην πολλην, κείμενος μὲν ἐπὶ τῶν ξσπερίων τῆς νήσου μερῶν, ἀνατείνων δὲ πρὸς ἄρκτους. Unb 683: εἶθ ὁ ἀκάμας ἐστὶ μετὰ Πάφον.

Ptolem. 5, 14, 1 fängt mit bem Atamas feine Befdreibung an.

zurück; bann ging ich vor Kuklia über ben Kluß (Χάμ – ποτάμε) und wandte mich links zwischen die Hügel. Nach einer Stunde kam ich über ein anderes tieses Flußbett (ὁ ποταμός
τῶν Κουκλιῶν), an welchem das Dorf Nikuklia (ἡ Νικούκλια, etwa Νικόκλεια?) in einer reizenden Gegend liegt. Hier ift ein ganz verwildertes Metochin oder Klostergut des Berges
Sinai, mit 8 – 9000 Skalen Land, vielem Wasser, zwei Mühlen und hinlänglichen Del= und Maulbeerbäumen (von letzteren
350), welches der Archimandrit Theseus, der früher lange in
Marseille gelebt hat, auf drei Jahre für den Spottpreis von
1500 Piastern (100 preuß. Thalern) jährlich gepachtet hatte.
Freilich mußte er sich in einer elenden Hütte behelsen, die kaum den Namen eines Hauses verdiente.

3ch hatte ichon früher in Palavaphos von einer Grotte, Namens Enfliftron (ro "Eynleiorgov) in biefer Begend gehort, welche aus bem Alterthume stammen follte. tags machten wir uns babin auf ben Beg. Wir ritten eine halbe Stunde bas hubiche glußthal hinauf, unter Platanen, Beiben und Erlen, bis zu bem kleinen Dorfe Sufiu. ging es rechts über das hohe und steile Flugufer und burch ein Dicicht von verwilderten Del: und Rarubenbaumen nach einer verfallenen Rirche. Ringsum find im Gebufche viele Trummer eines Dorfes ober Rlofters aus frankischer Zeit. Un ber öftlichen Kelswand die dies Thal begränzt, ift eine kleine in bas weiche Gestein ausgehauene und mit Reften driftlicher Gemalbe von nicht febr altem Geprage bebedte Grotte. ift bas Enkliftron 13). Der Name wieberholt fich auch fechs Stunden von hier im Gebirge bes Dlympos in bem Rlofter S. Enfliftra (A. Eynleistea).

<sup>13)</sup> hammer a. a. D. S. 153 hat Enfliftron auch befucht und nichte als chriftliche Ruinen gefunden.

Eine starke Stunde nordöstlich von Palapaphos, 'o rais nalacouavogacs, sollen Ruinen und Inschriften sein. Diese burch einen türkischen Schatzgraber mir gegebene Nachricht ist aber sehr unzuverlässig, und ba ich auf Eppern schon so oft getäuscht worden war, fand ich mich nicht bewogen ihr nachzugehen.

Abends speiste ich mit bem Archimanbriten in ber offenen, von einigen Pfählen getragenen Borhalle seines bescheibenen Häuschens. Die Luft war milbe und balsamisch, die Frosche quackten fröhlich in dem Flußthale und die Francoline ließen ihren gellenden Ruf erschallen. Alle Fruchtbäume standen in Blüthe, die Platanen, Weiden, Reben, Feigen und Granatzbäume waren im Ausschlagen begriffen. Der Fluß hat in diesser Jahreszeit, troß dem wenigen Regen, hier noch ziemlich viel Wasser und enthält Aale und breite Taschenkrebse.

Am 15. Marg ritt ich von bier über bie Sügel nach Ru= flia, und ohne langeren Aufenthalt auf bemfelben Bege, ben ich gekommen mar, jurud nach Epiftopi. In bem wilden Delwalde fand ich zwischen bem Gipfel ber Bobe und bem Frankengrunde (τοῦ Φράγχου ὁ λάχχος) am Bege eine Saule aus Ralkstein, etwa zwei Suß im Durchmeffer, mit einer griedifchen Inschrift von mehr als vierzig Beilen, bie aber febr unleserlich mar, zumal ba ber größere Theil berfelben verbedt lag und ich mit meinen Begleitern die Saule nicht umzumal= Ich konnte nur bin und wieder die Worte zen vermochte. ΑΔΙΑΒΗΝΙΚω\_ ΠΑΡΘΙΚω—ΥΡΑΤωΝ—ΔΗΜΑΡΧ IKHC EZOYCIÁC-CÁPMÁTIKOY-ÁNTWNINOY EYCEBOYC-CEBAETWN und einige andere mehr er: rathen als erkennen. Der Stein scheint ursprunglich ein romischer Meilenzeiger zu sein, wie beren auch an andern Orten bes gandes fich noch finden follen.

Pifurin wo ich übernachtet hatte, ließ ich bies Mal auf ber Bobe liegen und ritt geraben Beges nach Apbimu

(ή "Aβδήμου). Auf ber Straße gesellte sich ein türkischer Bauer aus Alektora zu mir, ber bitter über ben Druck seiner Regierung klagte: sie lassen weber Türken noch Griechen ungeplagt (ἔν ἀφίνουσι νὰ Τούρχους νὰ 'Ρωμηούς im reinsten cyprischen Bolksbialekte), jeder Bauer, auch der ärmste, zahle wenigsstens 300 Piaster. "Haft Du die verlassenen Dörfer der merkt?" fragte er mich; "bort wohnten ehemals Hunderte von Menschen, wo sind sie geblieben?" — Bei Avdimu in dem unteren Dorfe ('σ τὸ κάτω χωργόν) fand ich eine verzsallene Kirche aus frankischer Zeit, und daneben einige alte Blöcke; darauf beschränkten sich auch hier die Ruinen. Zwizschen Hohe und Kurion hielt ich mich bei einbrechender Dämzmerung noch auf, um das Stadium zu messen, und erreichte Epistopi erst in der Dunkelheit.

Der 16. März war ein Sonntag. Am Morgen erfreute ich mich der schönen Aussicht auf das Meer, die Ebene, die Haldinsel Lurias mit ihrem Salzsee und den Thurm von Koslossin. Nach der Kirche ging ich mit dem alten Habschis Chrysostomos wieder nach dem Fuße des Stadthügels von Kuzrion, wo ich noch in verschiedene Felsgräber kroch, indes ohne Inschriften zu sinden. Man gewinnt hier in den Gräbern nur Basen der gröberen Art (vorzüglich große Aldovs) und kleine Glasgefäße. Unterdessen ließ ich in der zerstörten Kirche des H. Georg auf der Sübseite des Dorses, wa einige dorische Sapitelle aus Kalkstein sind und wo in dem Fußboden eine Inschrift sein sollte, durch einige Arbeiter den Schutt ausräumen, allein mein Suchen blieb vergeblich.

Dann bestieg ich bas Maulthier und ritt eine halbe Stunde weit den Fluß hinauf nach dem kleinen Dorfe Kantu (f Kavrov). Oberhalb des Dorfes ift im Bette des Lykos noch aus franklicher Zeit eine Art von Wehr ober Wassermesser, der das Wasser in zwei gleiche Hälften theilt; die eine Hälfte geht in einem Canale nach Kolossin, die andere nach Episkopi. In Rantu stieg ich bei einem türkischen Bauern ab, welcher — was sei son Türken niedern Standes nicht eben häusig ist — in Bigamie lebte, indem er vor einigen Jahren zu seiner erssten Frau noch eine zweite geheirathet hatte, die ihm als Wittwe ein Gütchen mitbrachte. Sie wohnte in einem besonzbern Hause, sand sich jedoch aus Neugierde in dem Hause ihres Mannes ein, um auch den frankischen Besucher zu sehen. Dieser Bauer hatte vor einigen Jahren hinter seinem Gehöste im ebenen Felde, in einem sesten Aleiboden, eine Grabhöhle gesunden mit mehreren großen Amphoren (nisoc), ganz wie die auf Thera und Melos; die größte über einen Meter hoch, mit Verzierungen am Halse und mit Aingen um den Bauch, ganz in demselben ägyptisienden oder phönicischen Style. Er hatte sie aber zu Delkrügen verwendet und konnte oder wollte sie nicht ablassen.

Ich tehrte über Epistopi und Rolossin gurud, und übernachtete Abends wieder bei meinem Gaftfreunde in Eimeffo 8. Mus ben Gesprächen über bie Lage ber Infel ergab fich, baß bie Abgaben früher 3,200000 Piafter betrugen, mit Ginfchluß ber Douane und anderer Ginkunfte. Jest betragen iffe eben so viel ohne die Douane die für 4 - 500000 Piafter verpachtet Dazu tommen bie Einfünfte von ben eingezogenen Spahilits (Reitergutern), fo bag bie Pforte ihre Ginnahmen nach und nach auf 7 Millionen Piafter fteigert. 3m Grunde ift biefer Buwachs aber nur icheinbar, benn in ben letten gwan= gig Sahren ift burch ben griechischen, ben ruffischen und ben ägnptischen Rrieg ber Werth bes Piafters (roovoer, grusch) so gesunken bag ftatt 7 bis 8 nur noch 23 bis 24 auf ben spanischen Thaler geben. Dit ber Bevolkerung bes gandes nimmt auch bie Einnahme ber Pforte beständig ab. Und mas ift bas am Enbe fur ein Einkommen, 500000 preuß. Thaler von einer Infel wie Cypern? Aber wo im Alterthume gewiß über eine Million, mo noch unter ben Lufignans 5-600000

und zu Anfange ber venetianischen Herrschaft wenigstens 300000 Menschen lebten, ba beträgt bie Bolkszahl jest nur 120 bis 125000 Seelen.

Am 17. März erreichte ich in anberthalb Stunden Ama: thus wieder. Dann ritt ich zwischen den niedrigen Borber: gen am Strande hin, Pentakomon links lassend. In dieser Gegend waren viele alte Aupfergruben; einzelne Erzstücke lagen am Bege. Später erreicht der Beg ganz den Strand und läuft unter einem niedrigen steilen Borgebirge von tertiärer Bildung hin, hinter welchem endlich, nach fünf Stunden von Limessos, die Mündung des Basilopotamos ist. Ich war jett wieder auf dem alten Pfade, und übernachtete in Mazotos bei einem gastlichen Bauern, der mir trot den strengen Fasten frische Milch verschaffte. Bon hier blieben mir am 18. Rärz nur noch vier Stunden über Arpera nach Larnaka.

Bedeutung von karnafa. Europäische Consuln. Griechische Chronit bes Georg Bustronc. Phönicische Inschriften. Der S. kazaros. Gin neuer türtischer heiliger. Phönicische Gräber. Phaneromeni. Ausgrabung bei Kition. Anschen ber Engländer. heimliche Christen (λινοβάμβα–201). Schifffahrt und handel.

## Den 6 - 8. und ben 19-24. Mar; 1845.

Do wie Kition im Alterthume nachst Salamis und den Cultubortern Amathus und Paphos ber Sauptort auf Copern mar, fo ift jest garnaka burch feinen Sandel und als Sig ber europäischen Consuln ber eigentliche Hauptort ber Infel. Ich hielt mich bier zwischen meinen Ausflügen wiederholt langere Beit auf; ich fant bier außer an bem preugischen Conful Berrn Mattei und feinem Bruber, und bem öfterreichischen Berrn Caprara, auch an bem englischen Conful Berrn Niven Rerr, bem fardinischen Berrn Cerutti und bem frangofischen herrn be Fourcade liebe und gefällige Freunde, und ich will außer bem ichon Gefagten bie Mittheilungen bie ich von ihnen erhielt, und meine Bemerkungen über Rition in einem befonbern Abschnitte zusammenstellen. Besonders mar mir bas Bufammensein mit herrn Cerutti febr lehrreich; er ging theilnehment auf meine Reisezwecke ein, um fo mehr als er sich auch mit einer chartographischen Aufnahme bes Innern von Cypern beschäftigt hatte, welche Arbeit er verbindlich ju meiner Berfügung stellte. Auch fant ich bei ihm Lufignans öfter angeführte Chorographie von Cypern; nach einer Sanbichrift aber ber griechischen Chronik bes Georg Buftrone, die Lufignan benutte 1), forschte ich in allen Klöstern und bei ben Bischofen vergebens; sie scheint nicht mehr zu existiren.

Als ich vom 6-8. Marg in garnafa verweilte, fubr ich fort mich in ber Umgegend mehr umzusehen. prara verbankte ich noch bie Nachweifung von zwei griechischen Inschriften in seinem ganbhause in bem Dorfchen Livabia 2). eine halbe Stunde nordlich von Kition, und einer andern phonicischen Inschrift in bem etwas weiter entlegenen Dorfe Rellia (va Kellia) in ber Kirche bes S. Antonios 3). Die lettere ift von vollkommenfter Erhaltung, in großen Buchftaben auf einem etwa feche Rug langen Balten aus weißem Marmor, ber aber leiber über einem ber innern Gewölbe ber Rirche eingefügt ift: fo bag alle Schritte, bie ich burch ben preugischen Conful bei bem Bischofe von Kition zu Erlangung bes Steines thun ließ, ohne Erfolg blieben. In berfelben Rirche ift auch ein hubscher mit verschlungenen Palmetten vergierter Fronton von einer marmornen Grabstele von attischer Elegang: ber einzige biefer Urt ben ich auf gang Copern geseben habe. Alle bis jest auf ber Insel gefundenen griechischen Inschriften scheinen nicht über bie macebonische Zeit zurudzureichen, mahrend bie phonicifchen Urfunden jum Theil alter fein burften.

An einem andern Tage sah ich mich in Gesellschaft bes Herrn Demetrios Pierides, eines in England erzogenen Ritieers, in der Hafenstadt um. Er wies mir einige unbedeutende Inschriften nach, größtentheils auf Grabsäulen von Sandsstein, und führte mich auch in die griechische Kirche des H. Lazaros, unter welcher in einem kleinen und engen Loche das

<sup>1)</sup> Lufignan a. a. D. fol. 75.

<sup>2)</sup> Rhein. Muf. a. a. D. M. 2 und 3.

<sup>3)</sup> M. Sellenika I. 1. S. 118 ff. Bgl. Movers, Phon. II. 1. S. 211, 21nm. 29.

angebliche Grab des Heiligen gezeigt wird: ein einfacher alter Sartophag aus weißem Marmor mit zwei Rosetten. Der Heilige soll nach seiner Wiedererwedung hierhergekommen und hier zum zweiten Male allen Ernstes gestorben sein; seine Gezbeine sind indeß später entführt worden \*). Die ziemlich große Kirche hatte früher brei Ruppeln; aber der bereits erwähnte Bütherich Ruhud: Mehemed Paschah sand daß sich solcher Schmuck für eine griechische Kirche nicht schies; auf seinen Bezsehl mußten daher die Ruppeln bis auf die Hälfte abgetragen und die Deffnungen mit Holz zugedeckt werden, was dem Gezbäude ein seltsames Aussehen giebt. Neben der Kirche ist auch der kleine Gottesacker der Protestanten.

Die ziemlich große Moschee am Hafen ift vor sechs Iahren erbaut worden aus Steinen die man aus Amathus
und Salamis auf Karren und Kamelen herbeigeschleppt hat. Unweit derselben steht das türkische Hafenschloß: ein kleiner
viereckiger Thurm mit einigen Kanonen die nur zur Begrüßung
ber hier anlegenden Kriegsschiffe bienen.

Die Türken haben vor sechs Wochen auf ihrem Gottesacker eine großentheils unverweste Leiche gefunden: ein Phanomen das sich hier leicht erklart, da der Boden in solcher Nähe
bes Salzsees und des Meeres ganz mit Salz und Salpeter
geschwängert ist; auch kann die Leiche nach der Meinung derer,
die aus ihren Fenstern den Gottesacker vor Augen haben, nicht
über 20 bis 25 Jahre verscharrt gewesen sein. Während aber
ein solches Vorkommniß bei den Griechen für ein höchst schlechtes Zeichen gegolten haben und der Berstorbene für einen
Bampyr (fovenodanas) erklart worden sein würde, haben die
Türken aus dieser Leiche, ohne auch nur ihren Namen zu
wissen, einen Heiligen gemacht; die Spötter behaupten, daß
sie selbst das Geschlecht nicht kennen (sivo Tu deus es sivo

<sup>4)</sup> Meursii Cyprus II. c. 28 (p. 160).

diva, beteten ja auch die Alten). Der alte Paschah in Ritofia ist ganz glücklich darüber daß dies Ereigniß sich unter seiner Berwaltung zugetragen hat, und hofft daß es ihm in Konstantinopel zur besondern Empsehlung gereichen wird; er hat sogleich am Friedhose ein kleines Bethaus über der Leiche bauen lassen und hat einen Derwisch berufen sie zu bewachen. Ich ging eines Tages mit dem englischen Consul hin, mir die Sache anzusehen. Wir fanden ein kleines weißgetunchtes Kämmerlein; der unbekannte Heilige ruhte auf einer Art von Katafalk unter einem grünen Teppiche; der Derwisch saß in einem Winkel auf den untergeschlagenen Füßen und rauchte seine Pseise, das unentbehrliche Kassegsschirr neben sich. Darauf beschränkte sich der ganze Gult.

Den späteren längeren Aufenthalt in Kition benutte ich, um einige ber großen und schönen Grabhöhlen in ber Felsfläche näher zu untersuchen, die westlich von ber Marine und südlich von Sarnaka liegt und die nicht mit in die alte phönicische Stadt eingeschlossen gewesen zu sein scheint. Diese Felsfläche erhebt sich hie und da nur wenige Fuß über die Aecker, auf welchen das Getreide jest schon sehr hoch stand.

Bei bem ersten Grabe kann man nur noch in die erste Kammer eintreten. Sie bilbet ein länglichtes Biered; rings um die Bande läuft ein im Halbbogen übergewölbtes Prosil, und darüber liegen große Steinbalken welche die Decke bilben-Das Prosil bes Gesimses ist ganz dasselbe, wie am Grabe des Zacharias bei Jerusalem 5). Die Breite der Kammer beträgt von Gesims zu Gesims 2,02 Meter, die Länge mehr als das Doppelte. In der Hinterwand führt eine Thür in die zweite Kammer, die aber verschüttet ist.

Beffer erhalten ift ein anderes Grab bas fruher zu einer griechischen Capelle gebient und baher ben Namen Phanero:

<sup>5)</sup> Pocode a. a. D. II. Zaf. VII.

meni (4 Garegwuerg, nämlich Narayia) führt. Es hat aus zwei Rammern und einem Borbau bestanben; aber ber Borbau ift fast gang gerftort, von ben Banben ber Rammer fehlt bie Ede rechts am Eingange. Die erste Kammer bat 5.15 Meter gange bei 3.45 Metern Breite; ihre Borbermanb und bie Seitenmande maren aus großen O.co Meter ober faft amei Ruß biden und eben fo boben Steinbloden ober Tafeln gebaut; die hinterwand ift lebendiger Rels. Ihre noch vorhandene gewolbte Dede ift gang aus Ginem Stud; ber Donolith ift 6 Meter lang bei 5,10 Meter Breite und burch: schnittlich 1,50 Meter Dide. Es scheint biernach möglich, baß auch die oben beschriebenen Sofe bei Paphos mit monolithen Platten überbedt maren. In ber hinterwand ift ein Dutch: gang von 1,25 Meter Beite, 1,74 Meter Sohe und 1,30 De= ber Tiefe; er führt in eine kleinere Kammer von 3,14 Deter Breite, 2,96 Meter gange und 1,84 Meter Bobe, welche gang in ben Felfen gehauen ift. Die Dede berfelben, wie ber Donolith über bem erften Gemache, ift gewolbformig. Das Eigenthumlichste ift, bag bie Rammern beibe ftatt ber Thuren burch große von Dben eingesenkte Steinplatten wie burch Rallgitter verschloffen waren, wie auch im Innern ber Pyramiben bie Gange zu ben Grabkammern burch granitne Falltharen versperrt waren 6). Der Durchgang aus ber ersten Kammer in bie zweite hat zu biesem Enbe an jeder Seite einen Einschnitt (Falz) von 38 Centimeter Breite und 9 Centimeter Tiefe; aber bie Fallthur, welche burchbrochen werben mußte, um in bie zweite Rammer zu gelangen, ift nicht mehr vorhanden. Bur erften Rammer hat man fich aber ben Gingang baburch gebahnt, bag man bie Quabern ber fubmeftlichen Ede einriß; hier ift daher die Thur noch erhalten, 1,50 Deter breit bei 0,23 Meter Dicke, und lebnt an ihrer alten Stelle.

<sup>6)</sup> Bunfen, Aegopten II. S. 98. 148. 151.

Sartophagen, Tobtenbetten ober Rifden giebt es im Innern feine Spur mehr 7).

So wenig archaologische Musbeute, außer ben Statuetten von Ibalion, meine Reise burch Coppern auch gewährt hatte, so hatte ich boch an ben phonicischen Grabern in Alt : und Neu : Paphos und in Rition einen Unhalt fur bie Runftgeschichte biefes Boltes gefunden, ben ich gern weiter verfolgt Man machte mir hoffnung bag ich in ben Felbern hätte. westlich von garnafa, amischen biefer Stadt und bem Rlofter bes S. Georg, noch auf uneröffnete Graber flogen konnte, benn hier mar erft vor wenigen Jahren eine Grotte mit gehn Sarkophagen ober vielmehr unverzierten Todtenkisten Sppsfels gefunden worden. Auch wußte man von wiederholten Entbedungen großer in phonicischem Styl bemalter Umphoren, wie bie in Rantu und auf ber Infel Thera, und vieler Glasgerathe; und ich fah auch hier noch einige Scherben biefer Art bei einem Turken. Ich ließ baher am 20. und 21. Marg burch acht Mann in ben bezeichneten Relbern eine Ausgrabung anstellen, und fand auch am zweiten Tage zwei kleine unter ber festen Erbschicht angelegte Grotten, bie eine mit brei erhöhten Tobtenbetten, die andere aus zwei Kammern bestehend mit fieben Tobtenbetten; allein offenbar maren beibe ichon vor Sahrhunderten geoffnet und ausgeraubt worben, wie in ber Benetianerzeit nach Lufignans Erzählung häufig geschab, benn ich fand nicht einmal Gebeine, viel weniger eine andere Ausstattung. Die ganze Ausbeute meiner Ausgrabung beschränkte sich auf einige kleine schwarze Bafen, und ba mit bem 22ften Mark ber Ofterabend einfiel, mußte ich bie Arbeit wieder aufgeben.

Die Oftertage brachte ich in Larnaka zu in Gesellschaft ber Consuln und ihrer Familien. Bei herrn Balthagar Mat-

<sup>7)</sup> Grundrif und Durchschuitt bieses Grabes in Gerhards Archaol. Beitg. 1851, Zaf. 28, Fig. 5.

tei, bem Bruber bes preußischen Confuls und vielleicht bem reichsten Katholiken ber Insel, sah ich einen kleinen vertieft gesichnittenen Stein mit bem Kopfe eines Mannes mit Strahslen umgeben; zwischen ben Strahlen steht NIKOKAHS. Bielsleicht ist es bas Bildniß bes gleichnamigen Königs, ber hier burch die Strahlen als ein Exxepavis bezeichnet war.

Unter ben europäischen Consulaten nimmt bas englische wohl bie geachtetste Stelle ein, obgleich ber englische Banbel auf Cypern fehr unbebeutend ift. Die Englander bemuben fich, bier wie anderswo im Drient, ein immer erhohtes Unfeben gu erringen. Es giebt auf Cypern wenigstens 2-3000 Seelen, namentlich in einigen Dorfern bei Samagofta, Die nur außerlich und jum Schein Turten, in Wahrheit aber Chriften find. Sie bekennen außerlich bie Formen bes Islam, laffen ihre Rinder aber beimlich taufen. Man nennt fie baber mit einem Beinamen "leinene Baumwolle" (λινοβάμβακοι). Die Eng: lander ermuthigen biefe Linobambaten unter ber Sand, und icheinen fich burch ihre Beschützung eine Sandhabe vermehrten Einfluffes fichern zu wollen. — Gin anderer intereffanter Kall liegt jest gur Entscheidung vor. Gine Griechinn in Limeffos wurde vor fiebengehn Sahren, (noch mahrend bes griechischen Rrieges) mit Gewalt ihrem Manne entriffen und gezwungen einen Zurten zu beirathen. Ihr griechischer Mann ftarb nach einigen Jahren, und ba ber Zurte fie fehr mighanbelte, murbe sie vor fünf Jahren wieder von ihm geschieden. Seitdem besuchte sie die griechische Rirche, ohne daß die Türken fie binberten. Da die neue Belena jest aber wieber einen Griechen beirathen will, wiberfegen fich bie Turten: fie fei jest Mufelmane und konne nach dem Gefete keinen Chriften ebelichen. Bieberum ift es bas englische Confulat bas fich ihrer annimmt; es hat sich für sie an ben Paschah gewendet und wird wohl feine Anficht geltend zu machen wiffen.

Nach ben amtlichen Listen ber Consulate ergiebt sich für bie jährliche Schiffsahrt auf Larnaka, als ben wichtigsten Hanzbellatz belbplatz ber Insel, folgendes Resultat (wobei 40 türkische Kistos aleich einer Schiffstonne angenommen find):

| _  | englisd  |       |      |     |     |     | _     |     |     |    | •  | •   |              | <b>Connen</b> |
|----|----------|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|----|----|-----|--------------|---------------|
| 40 | österre  | idjif | che  | (mi | t C | žir | ıfdji | uß  | ber | D  | ım | pf= |              | •             |
|    | boote)   |       |      |     |     |     | •     |     |     |    |    |     | <b>7500</b>  | :             |
| 90 | griechi  | d)e   |      |     |     |     |       |     |     |    |    |     | 8500         | =             |
| 10 | unter    | ber   | Fla  | gge | vc  | n   | Jer   | ufa | lem | 8) |    |     | <b>75</b> 0  | :             |
| 10 | russisch | e F   | lage | gen |     |     |       |     |     |    |    |     | 1250         | :             |
|    | fardini  |       |      |     |     |     |       |     |     |    |    |     | <b>255</b> 0 | =             |
|    | franző   |       |      |     |     |     |       |     |     |    |    |     | <b>6500</b>  | :             |
|    | toscani  |       |      |     |     |     |       |     |     |    |    |     | 900          | :             |
|    | türkisch |       |      |     |     |     |       | •   |     |    |    |     |              |               |
|    | einige   | Dai   | mpf  | boo | te) |     |       | •   | •   |    |    | •   | 18000        | :             |

666 Schiffe und Boote . . . . . 47000 Tonnen.

Die wichtigsten Aussuhrgegenstände sind Seibe, Bolle, Baumwolle, Beizen, Gärste, Färbewurzeln (Krapp), Bein, Del und Karuben (Johannisbrod); geringere Aussuhrartikel sind einige färbende Erdarten. Von Manufacturen werden nur grobe Seidengewebe zu hemben, einige baumwollene Sophaüberzüge und viele Stiefel aus Leukosia ausgeführt, mit denen fast ganz Syrien und die Südküste von Kleinassen verzsehen wird.

Die Einfuhr besteht hauptfächlich in sogenannter amerika: nischer Leinwand (b. h. ungefärbtem Baumwollenzeug aus englischer Fabrik, womit auch Griechenland überschwemmt wird), wollenen Tüchern, rothen Mügen aus Tunis und Li-

<sup>8)</sup> Der griechische Patriarch von Jerusalem hat nämlich bas Recht eine Flagge zu verleihen, welche bie Griechen bieser Gegenben bisweilen ber turkischen vorziehen.

vorno, Papier aus Genua, schwebischem und rufischem Eisen, Zuder und Kaffe, beutschen kurzen Baaren (Messen, Beilen, Glas u. s. w.) und ordinärem Steingut. Die Aussuhr besläuft sich auf ungefähr 8, die Einfuhr auf 5 Millionen Piaster (15 Piaster auf ben preußischen Thaler). Der Verkehr geht vorzüglich auf Marseille, Triest, Livorno und Genua.

Unterbrochener Ausstug nach bem Olymp. Der Krenzberg. Apanos Levkara. Alte Graber. Nachrichten über ben Olymp. Plögliche Umstehr. Die Kriegsbrick l'Agile. Stürmische Rücksahrt nach Athen. — Dialest ber Cyprier. Sprachproben.

Den 25. Märj-24. April 1845.

Da das Osterfest jeht hinter und lag, wollte ich bei dem Borruden bes Frublings noch einen letten größeren Ausflug in ben gebirgigen Rern ber Infel nach bem Loos und bem Olymp (Troobos) unternehmen, und ber farbinische Consul Berr Cerutti, als eifriger archaologischer Dilettant, wollte mich begleiten. Um 25. Marg um 8 Uhr Morgens brachen wir von garnata auf. Die erfte Stunde lief unfer Beg rein westlich über bie fahle Cbene; bann fing bas Terrain an von niebrigen Sugelftreifen und meiftens trodnen Alugbetten burchschnitten zu fein. In ben kleinen fruchtbaren Gbenen zwischen biefen Bugeln fteben ziemlich viele Delbaume, auch Raruben; bie Sugel felbst find geneigt fich mit Pinien zu bekleiben, aber bie weniasten berfelben erreichen bie Bobe von Baumen, weil bas große und fleine Bieh fie verftummelt. In einigen Stunben erreichten wir ben guß bes Rreugberges (Dravoos Beoxρέμαστος, monte Sta Croce) beffen Rlofter auf antifen Runbamenten fteben foll, und jogen langs ber Gubfeite beffelben bin; die Dorfer Rladia, Alethrikon, Apano: und Rato: Anglifiba blieben uns jur Seite. Der Boben ift hier vorherrfchend ein weißer Rieienboben. 3wifchen ben Sugeln gur Binfen erblickten wir hin und wieber in einem Abstande von zwei bis brei Stunden bas Meer. In vier Stunden erreichten wir bas fleine türfische Dorf Apano-Kophinu in einer Ebene unter Delbaumen, wo wir zum Frühftud rafteten und bie neugierige Bevolkerung sich größtentheils um uns versammelte.

Gleich hinter bem Dorfe stiegen wir in eine steile und tiefe Flußschlucht hinunter (bes Flusses der bei Mazotos auf bem Bege nach Amathus mündet) und ritten fast eine Stunde lang unter Del= und Karubenbäumen den Fluß aufwärts. Dann wandten wir uns links (westlich) die steilen Abhänge hinauf, und kamen nach anderthalbstündigem Steigen über wohlangebaute Hügelrücken und durch das Dorf Kato=Lev= kara nach Apano=Levkara (τὰ Λεύκαρα) wo wir bleiben wollten. Dies ist ein großes Dorf mit steinernen Häusern und mit vielem Del= und Beinbau. Die Erdariten hatten im Jahre 1570 bei der Belagerung von Leukosia die Partei der Türken gegen die Benetianer genommen, und waren daz sürken gegen die Benetianer genommen, und waren daz sir bis vor wenigen Jahren frei von Kopssteuer. Sie gelten im Delhandel für sehr betrügerisch, indem sie Malvenwasser unter das Del mischen sollen.

Da es noch früh am Nachmittage war, so hatten wir Zeit uns im Dorse und seiner Umgebung umzusehen. Zwisschen Obers und Untersevlara liegt eine verfallene Capelle bes H. Timotheos, mit dem zerbrochenen Sarkophage des Heisligen. Man hat von hier eine schöne Aussicht auf den Kreuzsberg gerade im Osten, und im Südosten durch eine Deffnung der Hügel auf das Cap Kition. Auf der Südseite des untern Dorses am Abhange der Beinberge, els the Apropleau, sind alte Gräber mit ägyptisch sphönicischen Basen; auch hat man hier ägyptische Starabäen gefunden. Unmittelbar hinter der Kirche des H. Limotheos sind andere aus kleinen rohen Steinsplatten zusammengesehte Gräber aus römischer Zeit, in denen man Lampen sindet. Andere größere Grabkammern sind im

Dorfe Ober-Levkara selbst und hinter demfelben bei einer Caspelle ber H. Marina entbeckt worden. Das fruchtbare Hochsthal war also seit bem frühen Alterthume bewohnt, aber ber Name der alten Ortschaft ist unbekannt.

Am nächsten Morgen wollten wir weiter westlich und nordwestlich in das höhere Gebirge gehen. Zwei Stunden nördlich von Levkara auf einem Berggipfel sollen Ruinen eines fränkischen Schlosses sein, genannt Sprjatis (& Svereckens), bei dem jest zerstörten und verlassenen Dorse Pykná. Indes unsere Erwartung blieb hauptsächlich auf den Olymp (xò Toóodos) gerichtet. Auf seinem höchsten Gipfel werden Ruinen eines alten Gebäudes angegeben, doch ohne Säulen; sie scheiznen nach der Beschreibung einen ähnlichen Charakter zu haben wie die Trümmer vom Heiligthume des atabyrischen Zeus auf dem Atabyron in Rhodos 1). In Omodos (xò "Opodos) am Olymp hat man auch alte Gräber mit reichem Goldschmuck gezunden, und am Wege dahin bei Tyluri sollen Ruinen sein.

Allein unsere Reiseplane wurden unerwartet unterbrochen. Spät Abends kam ein Bote von dem französischen Consul Herrn von Fourcade aus Kition mit der Nachricht, daß ein französisches Kriegsschiff da sei welches direct nach Athen gehen wolle, und mit der Einladung an mich diese Gelegenheit zu benutzen. Denn seitdem Sprien der Pest verdächtig erklart worden war, hatte ich nur die Bahl, entweder mit dem österreichischen Dampsboote, welches zwischen Smyrna und Beirut geht, erst eine lange Quarantane in Smyrna in einer schlechten türkischen Anstalt durchzumachen, um dann nochmals in Griezchenland Quarantane zu halten, wodurch sich meine Gesangenschaft bis tief in den Mai hinein gezogen haben würde, oder die erste sehr seltene Gelegenheit zur geraden Rücksehr nach Hellas zu ergreisen. Ich hatte den größten Theil der Insel

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. III. S. 107.

und alle alten Hauptorte gesehen, und so gern ich auch noch bie Gebirgsgegenden besucht hatte, so entschloß ich mich doch nach einigem Kampse zur Umkehr. Wir brachen baber nach kurzem Schlafe Nachts um brei Uhr von Levkara wieder auf und erreichten auf bemselben Wege Larnaka Vormittags um neun Uhr.

In aller Gile murben meine Sachen gepadt und einige Borrathe an Schafen, Suhnern u. f. w. eingekauft; ich nahm von ben Befannten Abschied und ging Abends am 26. Marg an Bord ber frangofischen Brid l'Agile von gebn Kanonen und etwa neunzig Mann, unter bem Befehle bes Capitans Clement Martin. Dit bem nachften Morgen lichteten wir bie Anker, und schwache Winde brachten uns bis auf bie Soben von Limeffos. Sier fanden wir einen ftarfen westlichen Ge= genwind, gegen ben wir funf Tage lang Freuzten, ohne weit über das Bestenbe von Eppern hinauszukommen. In der Nacht vom 31. Marg auf ben 1. Upril wurde ber Wind gum wuthenben Sturme, fo bag bie Wellen uns bie große Barte von ber Seite bes Schiffes wegriffen. Der Sturm trieb eine Menge von Bogeln auf bas Schiff bie hier Rettung suchten; die Matrofen fingen wohl ein Dubend ber kleinen Kalken (F. tinnunculoides) bie in Rleinaffen fo baufig finb, in ben Segeln und Tauen. Erst am 2. April trat besferes Better ein, boch blieb ber Wind nordlich. Abwechselnb mit Wind= Rillen und mit contraren Binden kampfend erblickten wir end= lich am 4. April Abends bas Ostende von Kreta in einer Ent= fernung von 25 Meilen nordwärts; fo meit maren wir von unferm gaufe verschlagen worben, ba wir eigentlich nörblich um Rhodos hatten geben follen. hier trat Gubmind ein; am 5. April Morgens waren wir auf ber Sobe bes Borgebirges Samonion, mit Rasos und Karpathos zur Rechten im Gefichte; aber eine Binbftille hielt uns wieder fast ben gangen Sag fest. In ber folgenden Nacht erhob fich ein frifcher Gub,

wir liefen sieben bis neun Knoten (anderthalb bis zwei b. Meizlen) in der Stunde, und waren bei Einbruch der Nacht auf der Höhe von Seriphos. Am 7. April Abends ankerten wir vor dem Peiräeus und liefen am nächsten Worgen in den Harfen ein, wo ich die Quarantane noch auf siedenzehn Tage beziehen mußte. Dies war außer einigen späteren Ausstlügen zu Lande in Griechenland meine letzte größere Reise im Drient.

Der Dialekt ber Cyprier bietet, wie im Alterthume, so auch heute manche Eigenthämlichkeiten und manche Abweichung von der gewöhnlichen griechischen Sprache dar. Im Ganzen stehen ihre Mundart und ihre Aussprache denen der Rhodier am nächsten, und das Meiste was ich über die letzteren bemerkt habe 2), gilt auch von den Cypriern.

Wie die Rhodier stoßen sie die schwächeren Consonanten nicht allein zwischen zwei Vocalen häusig aus, sondern wersen sie auch zu Anfange eines Wortes weg, z. B. στραδός statt στραβός, με αλος statt μεγάλος (b. i. μέγας), εξ αμεν statt εξδαμεν, ξαντίω statt ξαντίζω, σαρίω statt σαρίζω (σαρόνω), δω έν τὸ άλλώσσω statt έγω δεν τὸ άλλώσσω (,, ich verkause es nicht") u. s. w.3)

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. III. S. 109. 173. ff.

<sup>3)</sup> Rgl. Φίαλος, Φιαλία statt Φίγαλος, Φιγαλία, Paus. 8, 3, 1 und 5, 5. Bei Homer είβω statt λείβω (Al. 16, 11); ἐῶκα (Al. 11, 600) und παλίωξις (Al. 12,71), von διώκω, statt διωχμός, πάλιν δίωξις. So auch λλύβη und Χαλύβη, εὐράξ statt πλευράξ, αἰψηρός statt λαιψηρός. Bgl. Custath. 1471, 29 und 1647,63; Ahrens, de diall. Aeol. p. 73; Panne Anight, Proleg. ad Hom. p. 107. Hierher ges hort and das rot und rat statt rod und rad in der Eleischen Rhes thra 3. 3 und 8 (C. Inser. n. 11; Franz, El. Ep. Gr. n. 24).

Rofe, Ros, Rhobos und Cypern.

Die Aspiraten werben häufig verwechselt, besonders tritt k für I ein, 3.B. ögeren statt ögeredu, haixos statt hados.4).

An die Stelle des & und x tritt auch ein beutlicher Hauch, ein entschiedenes h, z. B. ψαξίν statt ψαθίν (ψαθίον, ψά-θα), ξιαμαί statt χαμαί (wie ξιώρα statt χώρα, vgl. Bb. III. S. 174).

. Das Digamma wird öfters gehört. Die Bauern sprechen gewöhnlich  $M\varepsilon\sigma\alpha Fov\varrho l\alpha$  (Name ber großen Ebene) statt  $M\varepsilon-\sigma\alpha o\varrho l\alpha$  5).

Beim Vorrücken bes Accentes wird das löτα hinter einem έω gewöhnlich zum harten γάμμα, z. B. καμμιά σαρανταργά χωργά (flatt κ. σαρανταρία χωρία), "so ein vierzig Dőrefer". — Aber auch sonst, z. B. Συργανοχώριν statt Συριανοχώριν, Σκουργώτισσα statt Σκωριώτισσα.

Das finale v in den Accusativen und Neutren wird sast immer gehört, z. B. την χωίραν, βουνίν (βουνίον), παιδίν, μελίσσιν (vgl. Bb. III. S. 177 unten). Die Exprier setzen es auch, wo es sonst weder grammatisch noch in der gewöhnlichen neugriechischen Mundart einen Platz sindet, z. B. 3α σχοπήσω να είγω έναν χαλον παιδίν (statt ένα χαλο παιδί), ,,ich werde sehen daß ich einen guten Burschen sinde". Ich habe sogarim Neutrum τοῦτον τὸ ἄλλον (statt τοῦτο τὸ ἄλλο) gehört.

Der Anfangsvocal wird oft abgeworfen, wie auch sonst in der Bolkssprache: 'λίος statt δλίγος, 'λάμνω statt έλαύνω, z. B. ποῦ 'λάμνεις, quo tendis? oder 'ζέγω statt δζέγω, z. B. ποῦ νὰ 'ζέξωμεν τώζα, ,, welchen Beg sollen wir jett einschlagen?" 6)

<sup>4)</sup> Bgl. Ahrens a. a. D. p. 42, 219 und Add. p. 503. Achnlich Φιλόφειρος statt Φιλόχειρος in einer thess. Inschrift bei Ussing, J. G. J. p. 34. n. 25.

<sup>5)</sup> Bgl. B. II. S. 73. Anm. 8. S. 145, Anm. 13.

<sup>6)</sup> Bgl. im Altgriechischen und kateinischen αστάχυς und στάχυς, έλεύθερος und loeber (liber), έρυθρός und ruber, έκατόν und contum, ὄνομα und nomen, ὀρέγω und rego.

M und  $\pi$  werden auch hier vertauscht. Man spricht, wie auf Rhodos und Megiste,  $\pi\nu\tilde{\eta}\mu\alpha$  statt  $\mu\nu\tilde{\eta}\mu\alpha$ , und dagegen  $\mu\lambda$ olov statt  $\pi\lambda$ olov<sup>7</sup>).

Umftellungen wie δάρχυα ftatt δάχουα, τρεπνός ftatt τερπνός, find allen neugriechischen Mundarten gemein 8).

Unter den Nominibus sind bemerkenswerth die häusigen Bildungen auf — ούδης (— οειδής), z. B. Eigennamen Ελευθερούδης, Φραγκούδης, Μαυρούδης. Diese Endung hat die Bedeutung eines Diminutivs erhalten, z. B. τὰ καλογερούδια (in Griechenland τὰ καλογερόπουλα), die jungen Novizen (noch im Knabenalter); δ νοικοκυρούδης σου (statt νοικοκύρης), schmeichlerisch "Dein Hausherr, Dein Mann"; ή κοπελλούδα (statt κοπέλλα), das kleine Mädchen; μονοπατούδιν statt μονοπάτιν ) u. s. w.

Als ungewöhnlich in der Form oder im Gebrauche sielen mir manche Wörter auf: ξενικός, ein Fremder, κτηνόν (statt κτηνος), ein Lastthier; σπέρμα, ein Saatseld; ἀνοικτάριν, Schlüssel; βόλιστρον, Sumps; δρῦς, Eiche (in Griechenland δένδρον oder δένδρος); λαμπρον, eine glühende Rohle; ήλια-κός, Borhalle einer Kirche (νάρθηξ); ή κρυάδα, Kälte, Frissche; βαρήκοος, schwerhörig; δ σπήλαιος (gewöhnlich ή σπηληά) statt τὸ σπήλαιον, Höhle; ή ποδιά τοῦ ὄρους, der Fils

<sup>7) (</sup>Außer den befanntesten Beispielen, wie μενέσται und πενέσται (Athen. 6, 264), Άμαντία von Άβαντες (Steph. s. v. Άμαντία), μετά und πέδα, Μεταγείτνιών und Πεταγείτννος auf Kob (Ross, J. G. J. III. n. 311. B. 22), Μίνδαρος statt Πίνδαρος, Μίναρα statt Πίναρα u. s. w. vergleiche Μλαννδών statt Βλαννδών auf Münzen, βροτός und μορτός (Pesph. s. v. μορτός άνθυπος, θνητός), βαρνάμενος statt μαρνάμενος (Mommsen, Unterital. Dialette S. 35. Anm. 48), glomus statt globus (Prisc. 1. p. 42 Krehl) u. s. w. Bgl. mein Kleinasien S. 69. Anm. 14; Ahrens, de diall. Aeol. p. 45.

<sup>8)</sup> Ֆgί. Ֆ. III. S. 167. Paufan. 3, 13, 3: ¾πόλλωνα δνομάζουσι Κάρνειον ἀπὸ τῶν κρανειῶν, ὑπερθέντες τὸ ἤῶ κατὰ δή τι ἀρχαὶον.

<sup>9)</sup> Ueber die Neutra auf — iv ftatt — iov (— ecov) vgl. auch Bb. II. S. 72. Anm. 6.

bes Berges (sonst heißt ποδιά Schürze); ελαιοφόριν statt ελαιών, Delwald; Εψημα, Honig; άρτύματα, Salz und Pfeffer; Θεμελιός, Grundstein u. s. w.

Bon Abverbien gebraucht man immer altgriechisch χαμαί (in ber obigen Form hαμαί) statt bes neugriechischen χάμου; ferner εδά = άδε, wie sonst εδά = φδε, ,, bier."

Auffallende Berba waren γαλεύω, melken (sonst αμέργω statt αμέλγω); χουάω (statt χουόνω, χουαίνω), kalt werden; ευρέθονται, "sie sinden sich"; γυρεύω, im Kreise umgehen (z. B. το βουνίν), sonst im Neugriechischen s. v. a. "suchen"; βάλλω φωνήν, rusen; υποψιάζομαι, vermuthen; μάχομαι, "ich strenge mich an, bemühe mich" (z. B. μάχομαι νά το τελειώσω); φοινιχίζω, mit einem Palmzweige auskehren u. s. w.

In der Wortstellung ist eigenthümlich (aber z. B. mit den Kretern gemein), daß daß enklitische Demonstrativ im Accusativ (τον, την, το, τους, ταις, τα), welches der Neugrieche sonst vor das Verbum stellt, hier fast immer nachgestellt wird, z. B. statt έγω τον είδα oder τον είδα hier είδα τον, ,,ich habe ihn gesehen"; μè (statt μή) χάμης το, ,,thue es nicht"; ξδωκέ μού τα και ἄφηκά τον, ,, er hat mir die Sachen gegeben und ich habe ihn gehen lassen"; ξβάστα[ν] το, ,, er hielt es in der Hand" u. s. w. 10).

<sup>10)</sup> Rgl. mehr Beifpiele Bb. III. G. 185.

## Ramen - und Sachregifter.

Abtei de la Paix bei Kernneia 142 ff. Acheropoetos, Kloster auf Cypern 146. Atamas, Salbinfel auf Cypern 190. Atanthu, Dorf auf Cypern 133 ff. Aframptes, Berg bei Rameiros auf Rhodos 60. Afropolis, von Lindos auf Rhodos 68 fj, Alabasterfiguren, weibliche, aus Ris tion 95. Altar mit Reliefs, auf Ros 14. Alterthumer, auf Tenos 5. -, auf Mykonos 6. --, - Ros 12 f. 14. -, - Rhodos 78. -, - Telos 44. Amathus (jest Alt : Limeffos), auf Copern 168 ff. Amazonenreliefs, in Balifarnaffos Ammochostos (Famagosta), auf Cys pern. 119 ff. Antimachia, auf Ros 20 ff. Aoos (Macharas), Gebirge auf Cys pern 159. Apollon Grethimios, auf Rhodos 57 ff. – Pythios, auf Telos 44. - Onlates, auf Copern 176. Archangelos, Dorf auf Rhodos 74. Ares, Beiligthum des, in Salikars naffos. 37. Argos, auf Ralymnos 10. Artamites, auf Rhodos 59.

Asklepios, Lage des Tempels, auf Ros 14. Aftypaläa, alte Stadt auf Kos 28. Atabyrion (Monte Smith), auf Rhos dos 77. Atabyros, Berg auf Rhodos 60. Athene Lindia, auf Rhodos 71. — Polias, auf Telos 44. Athienu, Dorf auf Cypern 114 ff. Aufgang zur Akropolis von Lindos 72.

Barnabas, Grab bes Beiligen 118. Basrelief, phonicifches 101. Befestigungswerte der Benetianer in Leukofia 110. Bergkette bes B. Elias auf Rhos dos 59. Bergwerke bei Petra auf Cypern. 157. Bischof von Ros 26. Bifchofe von Copern 105 ff. Bokaros, Fluß auf Cnpern 179. Bronzestatue, gefunden bei Zamas fos 161 ff. Burinna, alte Quelle auf Ros 16 ff. Buffavento, altes Schloß auf Cppern 143.

Charmyli, heroon des Charmylos, auf Ros 18 ff. Chriftliche Gräber auf Rhodos 64. 66. 68. Cilicien, Notigen über, 145. Commandaria, bester Cyperwein 92. Conftantia (Salamis), auf Cypern. 123.

Cypermein 91 ff.

Dalin, das alte Idalion auf Cyspern 99. Demeter Schafte, in Isthmos auf

Ros 24. Dialett, der Coprier 209 ff.

Dom, ber D. Sophia in Ammochos fros 120 ff.

Dörfer, die von Solea (της Σολέας τα χωρία) auf Cypern 156 ff.

Eirene, S., auf Cypern 150. Enflistron (ro Eyzleistopor), Grotte bei Mifuklia auf Cypern 191. Epistopi, Dorf auf Telos. 43. Erbbehen, auf Cypern 102 u. 107. Erzibischof, von Cypern 105. Erzengel St. Michael von der Kelster, bei Archangelos 74.

Famagosta, f. Ammochostos. Feigenschneper, (beccasighe) 91 ff. Feitgrab (der hohle Sügel), auf Rhobos 78 ff.
Festung, alte, bei Loryma 47.
—, von Ammochostos 123.
Friesstüde am Schloß der Ritter auf Ros 12 ff.
Franciskanerkloster in Leukosia 104.
Furni, alte Gräber unweit Kameistros 64.

Sefängniß ber H. Katharina auf Cypern 119.
Goldichmud, auf Ralymnos 9.
Grab, in ber Höhle ber Königinn auf Cypern 182.
Gräber, auf Katymnos 9.
—, bei Loryma 48.
—, phönteische, auf Cypern 187.
—, bei Kurni auf Rhodos. 64.
Grabmal, bei Kitton 94 ff.
Grabmaler, bei Amathus und Limes

Grabftele, bei Plemmprin 66.

fos 172.

Hafen, alter, auf Ros 13.

—, von Ammochoftos 121 ff.

—, — Larnaka 85.

—, — Paphos 188.
Halis, Bach auf Ros.
Halikarnaffos 30 ff.
Heiligthum, ber Sebafte Demeter 24.

Deiligthum, des Ares in Palifarnas 37.

Deuschreden (&xo/da), auf Eppern 188 ff.
Dieros Aipos, bei Paphos 184.
Döhle, die sogenannte, der Königinn auf Copern 181 ff.
Doplotheke, s. Ritterhasen.
Ople, Deiligthum des Apollon auf Copern 177.

Abalion (Dalin), Ruinen 99 ff. Industrie, auf Expern 113.
Inopos, auf Delos 5.
Inschrift, einer franklichen Dame bei Krima 126 ff.
Inschriften, auf der Afropolis bei Lindos, auf Rhodos 70.
—, von der Wasserteitung bei Salamis auf Expern 118.
—, auf dem Schloßberge bei Amasthus 169.
Ichannisbrodbäume, Karuben 148.
Ishmos, alte Stadt auf Kos. 23 ff.
Iria, auf Rhodos 66.

Καρματηρόν, Rame des Seidens wurms auf Rhodos 75. Rameiros, Lage, auf Rhodos 62 ff. Rantara, Gebirgsgipfel auf Cypern 135, Kantu, Dorf auf Eppern 193. Rarpafifche Salbinfel, auf Cypern 131. Raftelli, Ruinen auf Ros 25. Rephalos, Dorf auf Ros 23. Rermia, f. Palaofaftron. Rernneia, Stadt auf Enpern 142 u. 144 ff. Rirche, des D. Barnabas auf Cy= pern 128. , des H.Johannes auf Rhodos 55. Rition , Ruinen von, 94 ff. Rlofter, des S. Spyridion auf Cys pern 116. Rostinu, Dorf auf Rhobos. 76. Krommyon (Kormakites), Borges birge auf Enpern 149. Rtima, großes Dorf bei Paphos 186. Rupferminen, von Coli auf Cp=

pern 157. Kuklia (Palä=Paphos) 180. Kurias, (Akrotirin) Halbinfel auf Chpern 173. Rurion, Ruinen von 175. Anthrea, Dorf auf Eppern 189.

Lachania, Dorf auf Rhodos 67. Lapethos, Dorf auf Cypern 117. Larnafa (Rition), Stadt auf Cypern 85.

Leukara, auf Cypern 206. Leukofia (Rikofia) 103 ff. Askadan, feuchte Accer auf Cypern

Rimefios, Stadt auf Eppern 172. Rindos, Akropolis von 68 ff. Αινοβάμβακοι, geheime Christen auf Cypern 202. Loryma, an der Küste von Karien

46 ff. Lufignan, Königshaus in Leukofia 108.

Potos, Fluß auf Copern 174.

Macharas, Gebirge auf Enpern (2006) 158.

Maxapiorns, Titel bes Erzbischofe von Eppern 106.

Malteser, ehemalige Corsaren 45. Marmor, weißer, auf Cypern 171. Maussoleion, in Salikarnaß 33 ff. Mesaoria, große Ebene auf Cypern 126 ff.

Mistifo, kleines türkisches Fahrs zeug 4. Mnasprion, auf Rhodos. 66. Monolithos, Berg auf Rhodos 60.

Monte Smith, Höhe bei Rhodos 77. Morphu, Dorf auf Cypern 152 ff. Moschee, der G. Sophia in Leukosia

Mustapha = Bei, auf Kos 11. Mykonos, Insel 6.

Megersclaverei, auf Cypern 152. Refin (το Νησίν), unweit Paphos 190.

Olympos (Tododoc), Gebirge auf Cypern 207. 156. 84. Omphalos, der delphische, an Apole lonbildern 58. Ovridkastron, Schloß auf Kos. 25.

Paläa des Strabon, auf Cypern 165. Paläofastron, Ruinen von, (Kersmia) 120. Paläochora (Soli, Sódos) 155. Paläon Pylin, Schloß auf Kos 20. Paläs Paphos s. Kuklia. Paphos, Neus 185.

Margryowngs, Beiname bes H. Michael auf Mhodes 74.
Pedicus, Fluß auf Eppern 119.
Pentatomon, Dorf auf Eppern 166.
Pente Daftyli, Gebirge auf Cypern. 133.
Phönicische Gräber, auf Eppern 199 ff.
Piedestal, mit phönteischer Inschrift 98.

Midoc, große Gefäße auf Cypern 194 ff.

194 ff. Plemmyrin, Ebene auf Rhodos 66. Politikon, die alte Tamasok 159 ff. Pylin, Fleden auf Kos 18.

Quelle, merkwürdige auf Delos 6. Quelle, mineralische, bei Ammochos ftos 118.

Maubüberfälle, der Maltefer auf Cypern 178. Rhodine (Sümbülli), auf Rhodos 80. Ritterhafen (όπλοθήκη) 46. Ruinen, des heiligthums des Apollon hylates 177.

Säule, mit Inschrift, im Frankens grunde 192.
Salamis, Muinen von, (Constanstia) 125 sf.
Salmakis, Duelle in Palikarnaß 37 sf.
Saljee, auf Eppern 90 sf.
Satrachos, alter Fluß auf Eppern 102.
Schaßgräbereien, auf Eppern 167 sf.
Schifffahrt, in den griechischen Meestra 4.

ren 4.

—, auf Cypern 203.
Schloß, bet Halisarnaß 35.

—, Reryneia 146 sf.

—, von Monolithos 62 sf.
Schwammsscherei, im Mittelmeer 46.
Scivenzucht, auf Rhobos 75.
Sergios, H., Dorf auf Cypern 117.

u. 124.
Stana (τά Σίανα), auf Rhobos 60.
Soli (Σόλοι) sf. Paläochora.
Sophia, (H.), Dom in Leukosia 111.

—, — — Ammochosto 120 sf.
Stadium, bei Kution 176.
Stadimauer, von Rhobos 76.
Statistissches, über Cypern 194. 203.

Statuen, agnptifche (?), auf Eppern 150 ff.
Statuetten, der epprischen Benus 100 ff.
Steingefäß, toloffales, bei Amathus 169.
Strand, der Achaer auf Cypern 185.
Some, Insel 45 ff.

Zamasos, Stadt auf Cypern 160. Theater, in Halitarnaß 36 ff.
—, in Tholoos auf Rhodos 58.
Zelos, (Epissop), Insel 42 ff.
Rempel, des Apollon Grethimios 57 ff.
—, der Athene und des Zeus in Lins dos 71.
—, der Aphrodite bei Kutlia 180 ff.
—, — in Paphos 185.
Tenos, Insel 4 f
Letios, Fluß auf Cypern 165.
Thurm, von Kolossin 173 ff.

Topographie, von Saltfarnasses 39 ff. Aremithus, Stadt auf Copern 116. Areppen, zu alten Afropolen 72. Aroodos (rd Tododos), f. Olympos. Türkischer Helliger, auf Copern 198. Tumuli, bet Salamis 124.

Wiehzucht, auf Eppern 128. Borgebirge, bes D. Photas auf Mhos bos 61.

Wasserleitung, von Arpera auf Cyspern 163.

—, Justinianische, bei Salamis 117.

-, Juftinianische, bei Salamis 117. Wiesengärten (Achadia) auf Eppern 125. 151.

Beus Spetios, auf Ros 22.

— Policus, auf Telos 44.

— —, in Lindos 71.

Buderrohr (ylvvoxálamog), auf Cypern 148. 175.



Im Berlage von C. A. Schwetschke und Sohn (M. Bruhn) in Salle find erschienen und bis jum 1. Juni c. für die beigesesten ermäßigten Preise durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

- Ross, L., die Demen von Attica und ihre Vertheilung unter die Phylen. Nach Inschriften. Herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von M. H. E. Meier. gr. 4. (2 Thlr.) geh. 1 Thlr. 10 Sgr.
- Hellenica. Archiv archäologischer, historischer und epigraphischer
   Abhandlungen und Aufsätze. In periodischen Heften. I. Bd. 1. 2.
   Heft. 4. (1 Thlr. 20 Sgr.) geh. 20 Sgr.
- Wanderungen in Griechenland im Gefolge des Königs Dtto und der Königinn Amalie. Mit besonderer Rüdficht auf Topographie und Geschichte aufgezeichnet. 2 Bde. M. 1 Karte. gr. 8. (2 Thir. 15 Sgr.) geh. 1 Thir.

-----

or Richard

Im Berlage von C. A. Schwetschke und Sohn (M. Bruhn) in Salle find erschienen und bis jum 1. Juni c. für bie beigesesten er= mäßigten Preise burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

- Ross, L., die Demen von Attica und ihre Vertheilung unter die Phylen. Nach Inschriften. Herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von M. H. E. Meier. gr. 4. (2 Thlr.) geh. 1 Thlr. 10 Sgr.
- Hellenica. Archiv archäologischer, historischer und epigraphischer
   Abhandlungen und Aufsätze. In periodischen Heften. I. Bd. 1. 2.
   Heft. 4. (1 Thlr. 20 Sgr.) geh. 20 Sgr.
- Wanderungen in Griechenland im Gefolge des Königs Otto und der Königinn Amalic. Mit besonderer Rücksicht auf Topographie und Geschichte aufgezeichner. 2 Bde. M. 1 Karte. gr. 8. (2 Thtr. 15 Sgr.) geb. 4 Thtr.

-----

on Record

•

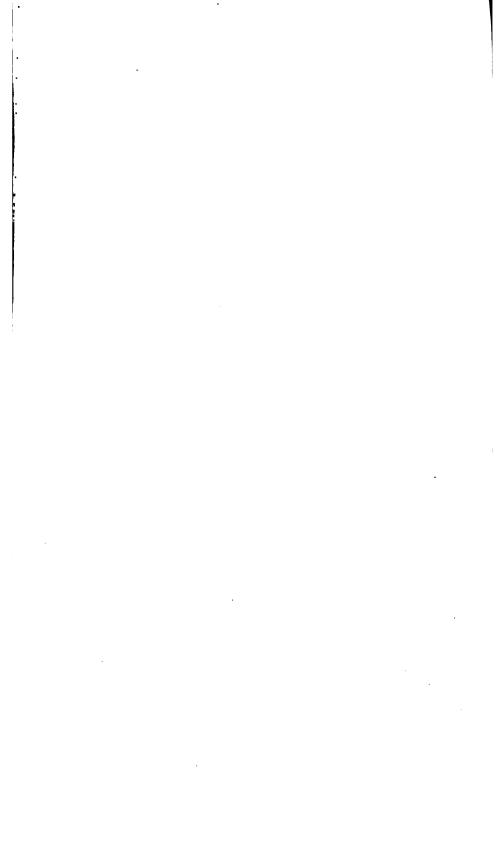

.

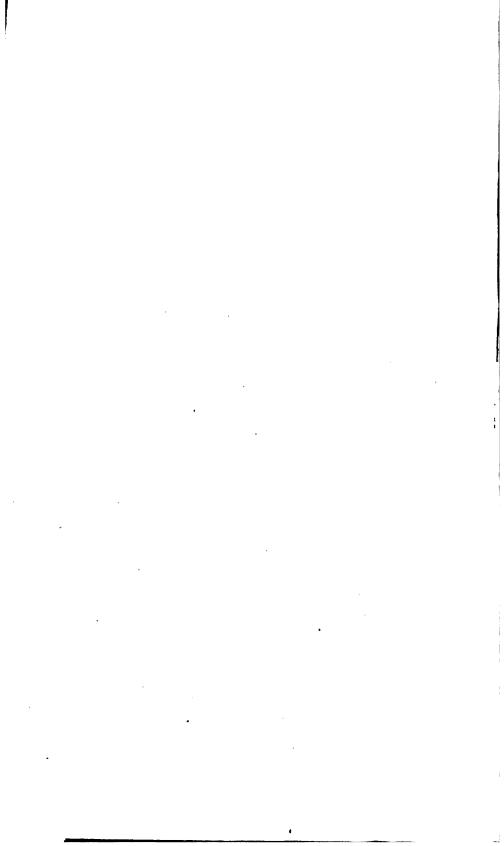

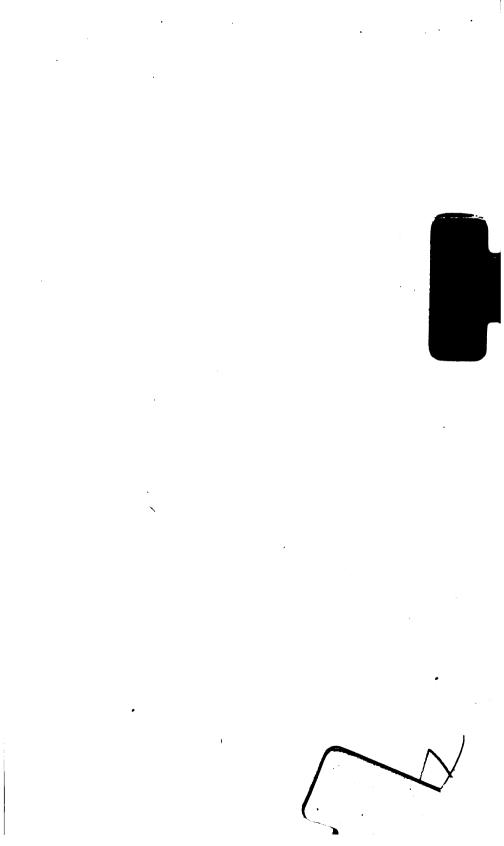

